# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piatek

10ar-

yeie-17t, to żе 0 0 , dź

Ve= 8.

j

-1-

٠

-

a

y

(Nro. 93.)

8. Sierpnia 1828.

| Dostrzeżenia | meteorologi | cane we | Lwowie. |
|--------------|-------------|---------|---------|

| Dzień<br>mieniąc.  | Czas                                           | metr<br>fi.<br>Wiedzń-<br>zkiey                                            | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur.      | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. | Wistr                    | Stan nieba.                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5. Sierpnia. [ 6 [ | W. ⊙<br>2Po.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>2Po.<br>10 N. | <br>27 10 7,<br>27 9 5,<br>27 10 0,<br>27 10 1,5<br>27 10 1,5<br>27 10 2 5 | 11,2<br>13,<br>10,4<br>8,3<br>14,7 | 99,<br>99,<br>100,<br>100,<br>72,<br>88,   | 0,432                         | Północ. Połud.Z, Zachod. | chm.4. od 11. deszcz<br>deszcz.<br>chmurno 1.<br>pokryto.<br>pogoda. |

#### Przyiechali do Lwowa

Dnia 4. Sierpnia: Dieskau, król. Pruski Major, iako goniec, z Berlina. — Beck, c. k. Choraty. ze Stryia. — Kotowski Wiktor, z tamtąd. — Lipczyński Stanisław, ze Złoczowa. — Swieżawski Josef, z Rozdołu. — Suchocki Michał, z Polski. — Szeptycka Antonia, no Złoczowa.

dnia. — Baron Bechtold, c. k. Pułkownik, z Zołkwi. — Hrabina Brusset, z Wie-dnia. — Horodyscy Jozef i Maurecy, z Lubienia. — Jędrzejowicz, se Sambora. — Marzinek, c. k. Radca Sadu Karzącego, ze Stanisławowa. - Nowicki Michał, z Rossyi. - Raciborowski Ludwik, z tamtąd. -Winnicki Macicy, z Przemyśla.

# Wyiechalize Lwowa.

Dnia 4. Sierpnia: Dieskau, krol. Prusti Major, iako gonice, do Jass. - Jaszowska Teressa, do Przemyśla.

Dnia 5. Sierpnia: Duniewicz Franciszek, do Złoczowa. - Hrabia Fredro Alexander, do Rudek. - Jaruntowski Teufil, do Przemyśla. - Łaszowski, do Tarnopola- - Hrabia Piniński Edward, do Ozydowa.

#### K Wied

| Dnia 29. Lipca:                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Sredn.                                    | . cena.    |
| nCtn                                      |            |
| Obligacyie długu Stanu 5 93               |            |
| detto (2 1/2) 40                          |            |
| 0. detto (i ) 18                          |            |
| Uhl                                       | * *        |
| obligacyje skarbowe Stanów Tyrol- (4 1/2) | 70000      |
| skich (4 )                                |            |
|                                           | Obliga     |
| Obligacyie Wicdeńskie bankowe (2 1/2 ) 45 |            |
| Ohlisteyie Wicdeńskie bankowe (21/2) 45   |            |
| Obligacyie powsa. i Węgierskicy Ha-       | obli       |
| mery nadworney (2 1/2 ) 45                |            |
| detto (2 ) 36                             |            |
| detto detto (13/4) 31                     | 7/8 Pozyci |
| (Skerbow.)(Do                             |            |
| Oh: (M. K.) (M.                           | R.) Posyci |
| Obligacyie Stanów Austr. po- (8)          | - sa 1     |
|                                           | - Obliga   |
| morawii. Salaska, Styrvi. (2 1%) -        | -          |
|                                           | - Obliga   |
|                                           | - mer      |
| Assygnacyie Kassy Centralney. Rocene      |            |
| Dyskonto 3 1/2 pCtu                       |            |
|                                           |            |

Akcyie bankowe, icdna po 10603/10 w M, H.

t Cesarski prosto z Mennicy 5 pCt. Agio. t al marco 4 1/2 pCnt. Agio.

|               | Dnia 30. 1                  | Lipca:                   | W 2 15              |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
|               |                             | 1                        | Sredn. cena.        |
|               |                             | pCnt.                    | w M. R.             |
| Obligacyie di | ugu Stanu                   | 5                        | ) 93 1/16           |
| detto         |                             | (1                       | ) 183/5             |
| Obligacyie do | wygrania przekarbowe Stanov | ez losy i (5 w Tyrol- (4 | 1/2) -              |
| skich -       |                             | (4                       | ı∫2) —              |
| Pożyczka do   | wygrania prze               | s losy sr. I             | 820                 |
| , za roo 2    | ZR                          |                          | - 151               |
| Pošycaka do   | wygrania prae               | losy i r.                | 1811<br>- 121 11720 |

acyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 45 3/4 ) 36 3/5 acyje powsz. i Węgerskiey Ka-(2 1/2 ) 45 1/2 (2 ) 36 2/5 y nadworney .

detto (1 3/4) 31 7/8 detto

)(

|                                                                  | (Sharbow.)(Domest.)<br>(M. H.) (M. H.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3<br>wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 | 152) 45 154 -                          |
| Morawii, Szlaska, Styryi, (2<br>Karyntyi, Karniol i Gory- (2     | 36:15 =                                |
| Akcyie bankowe iedna po                                          | 3/4) 312/3 -                           |

### Kurs wexlowy z d. 3o. Lipca w M. R.

Amesterdam, za 100 tal. Kur. tal. (1371/8 w. 6 nic. Augsspurg, za 100 ZB. Kur. ZR.) 991/a G. Uso. Frankfurt n. m., za 100 ZB. 20fl. sto-(

py Zh. 995/8w. kr.trwa. Genua, za 300 Lire Luove di Pic.

monte ZR. (117 1 2 G. 2 mie. Hamburg, 22 160 tal. bank. talar.) 144 3 8 w. 2 mie. Livorno, 22 1 ZR., . Soldi (57 1 4 G. 2 mie. Londyn, funt szter. ZR.) 9-51 2 mie. Medyolan, 22 300 Austr. Lir. ZR. ) 995 8 w.kr.trwa. Paryż, 22 300 franków . ZR.) 116 7 8 w. 2 mie.

# Hurs Lwowski s dnis 6. Sierpnia.

| Dukat Holenderski                      | - | - | - | - | 12 | ZB. | 4  | kr. | W.W         |
|----------------------------------------|---|---|---|---|----|-----|----|-----|-------------|
| Cesarski Esufryn                       | - | - |   | - | -  | -   | -  | -   |             |
| Talar Niderlandzki                     | - | - | - | - | 3  | _   | 30 |     | processing. |
| Bubel Rossyyski -<br>Moneta Ronwencyyr |   |   |   |   |    |     |    |     |             |

## Spis osób we Lwowie zmartych:

# Doia 3. Lipea. Chraesciianie:

Dominik Goroński, kucharz, l. m. 50, na goraczkę nerwową.

Wiktoryia Andreikowiczowa, małżonka c k. Adjunkta fiskalnego, l. m. 57, na apoplexyja

Maciey Bonicki, introligator, l. m. 48, na suchoty plucowe.

Żydzi:
Abraham Landes, bierydnik, l. m. 70, na żółtaczkę.
Gesund Salamon, tandeciarz, l. m. 88, ze starości.

Dnia 4. Lipca. Chrześciia**nie:** Szymon Pulczak, szeregowy z pułku piechoty Hrab.

Nugent, l. m. 30., na szkorbut.

Piotr Blumm. kapral ze straży policyincy lwowskiey,
l. m. 51, na puchlinę wodną.

Jan Orawetz, szeregowy ze lwowskiey straży policyiney, 63 l. m., na zatwardzenie wnętrzności.

Hawrylo Dullas, s. eregowy z pułku piechoty Barena Veyder, l. m. 26, no such. pluc. Franciszek Kodek, stolarczyk, l. m. 40, na puchli-

ne wodną. Niaryia Kożycka, córka włościana, l. m. 36, na go-

raczke nerwową. Uro. Józef Tworzyański, posiadaca dobr, I. m. 72,

na ostabienic. Anna Zielińska, źchraczka, l. m. 60, na Ascitis. Franciszka Piątkowska, żehraczka, l. m. 77, se starości. Daia 5. Lipea : Chreesciianie : T

q

Jozef Gruszcki, mulare, 46 l. m., na Phtysis. Żydzi:

Mendel Blum ofold, sługa sklepowy, l. m. 17, 118 such. pluc.

Dnia 7 Lipea. Chrześciianie:

Bazylego Martynowicza, Hancel, Gubern., syn Ludwik, l. m. 10, na puchl. wod. morgu.

Agniesaka Turkowska, uboga, I. m. 75, ze starosci. Josef Jaworski, włościanin, I. m. 18, na sapalenie

Jan Zaidler, garkuchnik, l. m. 38, na such plu. Maryianna Sochowa, włościanka, l. m. 40, na hydrops Dnia 8. Lipca.

Chrześciianie:

Jan Aller, krawiec, l. m. 72, na osłabienie. Uro. Antoni Kriegshaber, l. m. 76, na konsumczia. Stanisław Baber, parobek, 26 l. m., na gorącską ne-Dnia 97 Lipca.

Chrześciianie:

JX. Józef Borkowski, zakonnik Sgo. Dominika, l.m. 66, ze starości.

Dnia To. Lipca. Chrześciianie:

Hatarzyna Sindermandowa, żona alużącego, l. m. 46. na chorobie piersi.

Dnia 11. Lipca. Chrześciianie:

Janu Makowskiego, stróża landwoyta, corka Malgorzata, 3 l. m., na puchl. wod.

Rozalia Struszyńska, służąca, I. m. 26, na auchoty płucowe.

Katarayna Tyszczyczowa, kucharka, 36 l m., na paraliż mozgu.

Žydzi:
Wolfa Zelnika, kupca, corka Mariem, 1. m. 5, na
na gangrene wnętrzności.

# Doniesienia urzędowne.

E d i c t u m.

Nro. 10336. A Reg. Urbis Metropolitanee Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto notum redditur, qued Dans. Fabianus Moraw. shi contra haeredes olim Salamonis Landes. berger Leopoli habitantes, tum contra haeredas olim Stephani Michaelis Zurakowski, veluti: Carolum Boromaeum Postępski nepotem Adalbertum Zbierzchowski cessionarium oonsortis suae Barbarae de Zurakowskie et Casimirum Terlecki cessionarium Catharinae de Zurahowskie conjugis suse de domicilio ignotos, actionem de praes. 28. Maji 1828 ad Nrs. 10336. puncto solutionis Summae 11,555 flrb. 56 3/4 xr. V. V. ex majori 13981 firb. 1/2 11. V. V. et respective Summae 22,000 flrh. V.V. c. s. c. pullulentis refusionisque litis expense rum in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of ficinm et opem judicis imploravit - eatenus terminus ad contradictorium pro die 19. Septembris 1828 hora decima mat. preefixos est.

Quum Judicio Caroli Horomaei Postopshi nepous Adalberti Zbierzchowski et Casimiri

Terlecki ignota sit commoratio, et ipsi forte Com. Łoś in Werchrata Circulo Zolkieviensi: extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est Curatorem eis dare, qui personam earum gerat, corum periculo et sumpto Advocatum Dominum Szadbay cum Substitutione Domini Advocati Madurowicz, quocum actio in Judicium delata, juxta norman Codiois Judiciarii deducetur et definie tur. - Onepropter praesenti Edicto Carolus Boromaeus Postępski, Adalbertus Zbierschowshi et Casimirus Terlecki admonentur, ut justo tempore aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi petrono documenta et allegationes ans tradent, aut sibi ipsis patronum et Advocatum aliom eligant, et judici nominent, eaque ex lege faciant, faciendave onrent, quae defensioni et causse suae proficua sibi esse videantur: ni faciant, et causam snom ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsis imputabunt.

Leopoli die 13. Junii 1828. (3)

Edictum.

Nro. 537. Per Magistratam Civitatis Jarosław hisce notum redditur, substantiam post olim Mariannam de Belozykiewicze Elgas remansam hie Magistratas pertractari. Quum autem post candam defunctam nullac proles, nisi fratres, quorum unus Vienuae, nomine Antonius Belozykiewicz, alter vero Carolus in Ci-Vitate Lublin Regno Polonise commoranturex eo isdem ad defendenda eorum jura Curator in persons fratris corum Dans. Joannes Belozykiewicz constituitur, sub uns iidem monentur, ut se intra annum ad baereditatem hano acceptandam vel repudiendam eo certius declarent, ac secus heereditas cum constituto Curatore corum pertractabitur, et legi conformiter, cui competierit, addicetur et extradetor. -

Jaroslaviae die 19. Aprilis 1828. (3)

Edictum.

Nro. 14327. Caesareo -Regium in Reguis Gilicine et Lodomerine Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense concitatae Duae. Ignatiae de Ppibus. Woroniechie Comitissae Stadnicks medio praesentis Edicti notum reddit: per Dunm. Jacobum Lewskowski contra hasredes olim Vincentii Ppis. Woroniecki, utpote: 1) Josephum et Paulinam Ppes. Woronie hie, sub totels metris suee Duse. Sesarbre de Comitibus Jaworshie Ppis. Woronieoka; 2) Ignatiam de Ppibus Woronieckie Com. Stadnicke, in Imperio Rossies ignoto loco degentem per addendum ipsi Curaturem; 3) Franciscum Poipem. Woroniecki, in bonis Sharowa; 4) Annam de Ppibus. Woronieckie

5) contra Elisabethim de Bilozyńskie Rożańska, Leopoli sub Nro. 836 1/4 habitantem puncto extabulationis Summae 1400 Aur. holl. super bonis Krasne titulo residui praetii empti venditi horam bonorum, pro re olim Vincen. tii Ppis. Woroniecki intabelatae, sub praes. 7. Junii 1828 ad Nrum. 14327. huie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem concitatae Dominae Ignatise Com. Stadnicka extra Regna indicatam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tastanowski cum substitutione Domini Advocati Paclawski qua Curator constituitor, quocum juxta prasscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, - praesens Ediotum itaque admonet ad in termino pro die 13. Octobris 1828 bora decima matutina hio Caes. Reg. Fori Nobilium comparendum. et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum, et Judioio nominandum, so ea legi conformiter fecienda, quae defensioni consae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit. damaum inde enatum propriae culpae imputandnun erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 7. Julii 1828. **(3)** 

dictum.

Nro. 15583. Caesareo - Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse haeredibus praesumtivis Franciscae Suistycka, DD. Calacero et Joanni Salatyckie, Elisabethi de Giżyckie Com. Choloniewska, et l'elagine de Holowinshie Proshorowa tum ex capite Veronicae de Sulatyckie Giżycka ejus minorennibus prolibus Jeanni et Caecilise Gizychie in essistentia tutoric Dni. Calsceri Sulatychi, neo non ex capite Sophise de Sulatychie Holowińska prolibus ejus minorennibus Mariannae de Hołowinskie Zalewska, Caeciliae, Corneliae et Ignatio Holowinskie in assistentia patris et tutoris Zachariae Holowinski medio praesentis Edicti no:um reddit: per Dnum. Cesimirum Machnowski contra massam jacentem post olim Franciscam Sulatyoha, et respective ejus baeredes praesumtivos supra nominatos paneto solutionis Summae 3000 flp. Mon. arg. rab praes. 26. Febr. 1828 ad Nrow. 4899 haio Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse.

Ob commorationem antem conventorum supra nominatorum extra oras hujes Regni indicatem, ipsorum periculo et impensio judicia-

)(2

lis Advocatus Dominus Madurowicz cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario norman pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad hic Caes. Reg. Fori die 4. Augusti a. c. hora 10. matutina comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 8. Julii 1828. (3)

E die tu m. Nro. 16007. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dno. Nicolao Alberto Escuyer Medicinae Doctori medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dni. Advocati Ohanovich, Curatoris massae Prothi Potocki et Plenipotentis haeredum Joannis Ossolinski sub praes. 24. Junii 1828 Nro. 16007. exhibitum, Tabulae Regiae ordinatum haberi, quatenus levata ex officio Depositorum originali quietantia Advocati Herrmann de levata Summa 2009 Aur. holl. nomine Nicolai Escuyer, tum originali plenipotentia in personam Advocati Herrmann per suum mandantem exaratam, tam plenipotentiam hanc, quam quietantiam in libris concernentibus inscribet, atque intabulata in rubrica extabulationum quietantia bac, Summam capitalem 2000 Aur. holl. cum triennalibua usuris a die levationis nimirum 23. Junii 1828 retro numerandis, salvo jure bypothecae quoad usuras anteriores, ex bonis creditorum Proto Potockianorum indicatis lib. dom. 59. pag. 183. n. 55, on. cum jure consecutivo nempe sententia dom. 59. pag. 183. p. 55. on. respective antem ax restanti praetio corundem bonorum, ad quod Samma haco teste lib. relat. ant. 12. pag. 327. n. 42. on. translata est, extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium citati
Nicolai Alberti Escuyer Medicinae Doctoris
extra Regns indicatum sit, ideo Advocatus
Dominus Wysłobocki citati periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque
superius memoratae resolutiones intimantur, de
quibus resolutionibus supra citatis Edictum

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Julii 1828. (3) Edictum.

181

Th

to.

Ca

w

lo

1.

tn

he

Im

Z

10

P

P

8

1

d

U

D

Nro. 7697. Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Tarnoviense vi praesentis Ediell ad instantiam DD. Henrici et Christiani Comitum Blankenstein super universa substantil Joannis Morsztyn die 9 Maji 1816 demortui, sub 26. Martii 1823 Ludovico Morsztyn cum beneficio inventarii addicta in Galicia reperibili, concursus creditorum proscribitur, et que pro Curatore ad lites graemialem Advocatum Dnum. Potz cum substitutione Dni. Advocati Piotrowski constituendo, terminus usque ad quem insinuationis praetensionum pro die 24. Decembris 1828 inclusive statuitur. Uninsque itaque, qui jus sibi aliquod esse crediderit, citatur, ut petitione sua justa notione contra Curatorem ad lites concursus, usque ad diem 24. Decembris a. c. supra indicatum in hoo Judicio exhibeat, una solum veritatem sen liquiditatem petitionis suae, sed et jus, quo huio vel illi creditoram classi accenseri praetendit, comprobet, quo die ad edendum praefinito lapso, nemo amplius audiendus, iique qui petitionis suas ad diem cum praefinitum non ediderunt, ab universis obsorati bonis, quae sunt in Galicia excludendi, nec audiendi snut, nulla habita ratione juris, si quod forte ipsis esast repetendae compensationis, ant proprii ex asse concursus boni vindicandi, aut pignoris et hypothecae ob praenotatum legitime in fundum praediumve debitoris creditum, ita ut creditores ii, si quid ipsi forte assi conoursus deberent, debitum illud, neglecto jure eo compensationis, dominii aut pignoris, quo alioquin gauderent, aut assem concursus persolvere teneantur, quibus creditoribus quoque notum redditur, nt ad eligendum messae bonorum curatorem et creditorem Deputationem die 30. Januarii 1829 hora 9 matutina compareant, et quae (. 86. Cod. Jud. praescripta sunt exequentur quodni pro Curatore interimali bonorum constituatur Advocatus Bartmanshi.

1) De aperto concursu infermantur 1) Henricus et Christianus Comes a Blankenstein.

2) Ludoviens Morsztyn.

3) Fiscus R. Leopoliensis, — nec non hujas substitutum Officium Fiscale, — nomine Ecclesiae Cracoviensis, — Summi aerarii, Dominicanorum Cracoviensium, — Ecclesiae Vilicensis, — Instituti pauperum, Ecclesiae Myslenicensis, tum massae Reverendi Onuphrii Grzymisławski.

4) Creditores absentes ad praetium Reciechowice, Raciborsho et Pawlikowice concurrentes, uti massa Mariannae Glembooks, — Carolina Comes Odonel, — Joannes Carolus Odonel, — Joannes Zdzieszulski, — Reve-

rendi Onaphrii Grzymisłowski spocessores, - nie wierzycielki Wney. Apolonii Orzęckiey i to-Potocki, Antonius Comes Lanckoroński, -Carolus Schröder.

5) Massa Barbarae Morsztynowa.

6) Josephus Geppert. 7) Joannes Nikorowicz.

O

t-

0

1-

B

d

3-

d

n

15

15

8

II

į.

8) Joannes Rolle et Antonina Spitalowa.

9) Thaddaeus Kownachi. 10) Alexander Przychocki.

11) Casparus Bilinski. 12) Massa Proto-Potocki.

Ex Consilio C. R. Foram Nobilium. Tarnoviae die 8. Julii 1888,

d y k t.

Nro. 120. Magistrat. Krol. miasta Belza Cyrkuła Zółkiewskiego ninieyszym Edyktem wisdomo ezyni, iż na żadanie W. Pani Apolonii Orzęckiey, realności pod Nrem. konskr. 1. w Belzie sytuowane, pod dniem 12. Kwietnia 1828 urzędownie detaxowane na monete konwencyina, iakoto: dom mieszkalny 380 ZR, budynki gospodarskie 46 ZR., gorzelnia z Izba mieszkalna i wołownia 40 ZR., szpichlerz 125 ZR., ogród z drzewami fruktowemi pod Nrem. topograficznym 1. będący 400 ZR. i pole orne pod Nrem. topograficznym 906. zapisane na przedmieścia Zabłocie znaydujące się na 50 ZR., po odtrąceniu podatków, naywyższemu Skarbowi opłacanych, razem na Summe 920 ZR. 48 kr. M. K. otaxowane, do Pana Każmietza Ztanowicza prawem własności należące, w drodze exekucyi na zaspokojenie zasadzoney Przeciw Panu Kaźmierzowi Zdanowiczowi summy 3000 Złp. czyli 750 ZR. w bankocetlach, a podług zasądzoney shali miesiąca Lipca 1807 summe 380 ZR. 423 4 kr. w walucie Wiedenskiey wynoszącey, wraz z przysądzonemi prowizyami po 51100 podług zasadzoney skali do dnia 16. Marca 1828, summe 365 ZR. 50 hr. W. W. wynoszącemi, a od powyższego zapłacenia hapitstu należącemi się, tudzież na za-\*pokoienie kosztów prawnych 14 ZR. 18 kr. M. K. i 17 ZR. 24 kr. W. W., niemniey kosztów exekncyi po tey nkończeniu zasadzić się mających, przez publiczną licytacyę w Izbie Rady tuteyszego Magistratu w trzech termibach, to iest dnia 22. Sierpnia, 22. Września 1 32. Października 1828, zawsze o godzinie 3 po południa pod następniącemi warunkami Przedane beda.

1) Pierwsze wywołanie tychże realności Lacznie sie od summy szacunkowey 920 ZR. 48 kr. M. K , a to podług aktu detaxacyinego w dnin 12. Kwietuia 1828 przedsięwziętego.

2) Realnosci te w prawdzie razem, czyli n concreto przedadza się, iednakże na żąda-

Theresia Leontowicz, - Massa cridaria Pro- licytniacych także poiedyńczo licytowane być moga.

Cheć kupienia maiaoy obligowani sa wadium 10/100 podług detaxacyi rachuiac, mianowicie 92 ZR. M. K. przed licytacya złożyć, które naywięcey daiącego zatrzymane, do Depozytu Sadowego złożone, i do kupna szacunku kupna wrachowane będzie, innym zaś licytantom po skończoney licytacyi zwróci się. - Pani Apolonia Orzęcka, gdyby chciała licytować, i wadium na zasądzoney sobie summie zabezpieczyła, od złożenia tegoż wolna będzie.

4) Naywięcey daiący obowiązany będzie ofiarowany szacunek kupna po licytacyi uskutecznioney zatwierdzenia doręczenia w 14stu dniach do Sadowego Depozytu tem pewniey złożyć, że inaczev na iego expens i szkodę nowa licytacya w leunem terminie nawet niżey taxy przedsięwziąść się maiąca, byłaby wypi-SADA.

5) Jeżeliby te realności w pierwszym lab drugim terminie wyżey, albo przynaymniey podług taxy przedane być nie mogły, natedy podług Dekretu nadwornego z dnia 4. Września 1824 i ( 148. Kodexu Sadowego postepuiao, gdy na wymieniouych realnościach ieden tylko dług Pani Orzeckiey iest zaintabulowanym, która, ieżeliby te realności na satysfakcyę swego długu przyjąć nie chejała, na trzecim terminie, który się na dzień 22. Października 1828 o godzinie 9 zrana oznacza, także poniżey taxy te realności sprzedane będą.

6) Kupiciel ma dług na tych realnościach ciążący, szacunkiem kupna obięty, w miarę ofiarowanego szacunku na siebie przyjać, ieżeliby wierzycielka W. Pani Orzęcka pod ułożona może awizacya wypłatę swoiey pretensyi

przyjąć nie chciała.

7.) Jeżeli naywięcey daiący cały szacunek knpna do Depozytu Sadowego w terminie wyż ustanowionym złoży, albo z wierzycielką inaczey się ułoży, Dekret własności extabulowanym zostanie, i do złożonego szacunku kupna przeniesie siç.

8) Co do ciężarów tych realności, dla tatowych przeyrzenia chęć kupienia maiący do ksiąg gruutowych król. miasta Bełza, zaś względem podatków do kassy mieyskiey odsyła się:

9) Zydzi sa od licytowania tych realności wyłączeni.

W. Betzie d. 5. Lipca 1828. (3)

Lizitazions = Rundmachung.

Mro. 2489. Won bem Magistrate ber freien Handelestadt Brody wird hiemit bekannt gemacht: Es fep auf Unlangen ber Frau Franziska Litmin jur Genugthuung der ihr von Johann Barges

jufommenden Forderung, im Betrage von 2160 Stud Rubel und 111 Dukaten c. s. c., bann ber gerichtlich im Betrage von 25 fl. 37 fr. R. M. guerkannten Exekuzions - Unkoften in die exefutive Feilbiethung ber bier in Brody unter ber altern Ronffripzionenummer 632. unter ber neu= ern 826 und 834 liegenden, auf 3213 fl. 15 fr. RM. gerichtlich geschatten, bem biefigen Infaffen Johann Barget, geborigen Realitat gewilli. get, und jur Wornahme ber Feilbirthung ein dritter Termin auf den 19. August 1828 um 3 Uhr Racmittage mit bem Beifage bestimmt worden, daß wenn die obermahnte Realitat bei biefer Ligitagion um, oder über den Schagungepreis nicht an Mann gebracht werden fonnte, folche unter dem Schabungspreife merde veraußert merben. Die Rauflustigen werden baber on bem bestimmten Termine ju ber, in der hierortigen Magistratskanzley abzuhaltenden Lizitazion vorgelaben.

Brody am 25. Juny 1828. (3)

# Rundmachung

Mro. 19136. Nom Magistrate ber k hauptstadt Lemberg wird zur Beseihung der, bei demsselben in Ersedigung gekommenen, und mit einem jährlichen Gehalte von 600 fl. K. M. verbundenen städtischen Quartiermeisterkstelle bis Ende August 1. J. der Konkurs hiemit ausgesschrieben.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erhalten wunschen, haben binnen des gleichbefagten Termins ihre gehörig belegten Gesuche an das Einreichungsprotokoll des politischen Senats dieses Magistrats zu überreichen, und es wird auf später einlangende Gesuche durchaus keine Ruchscht genommen werden.

Befonders haben aber die Bittwerber in ib-

ren Besuchen ju erweisen, daß fie

1) der deutschen und pohlnischen Sprache vollkommen fundig find, baß fie

2) Im Konzeptfach gut. bewandert find, und

daß fie

3) Bahrend ihres gangen Lebenslaufes ununterbrochen einen moralifchen Lebensmandel

luhren

4) Saben die Bittwerber ihren Gefuchen ausbrucklich die Bemerkung beizufügen, ob und in welchem Grade fie mit einem oder dem ansbern Beamten dieses Magistrais verwandt ober verschwägert find. Endlich haben

5) Jene Bittwerber, welche bereits irgendwo angeftellt find, ihre Gefuce burch ihre vorgesehten Beborben einzubringen, und zugleich

ihre bieberige Wermendung nachzuweifen.

Lemberg am 4. July 1828. (3)

Edift.

01

di

CO

20

Pa

le

24

in

di

10

te

D

0]

di

do

tes

me

tar

oil

Hr

to

te.

de

he

101

tn

EI

To

bo

Vi

Va

Eta

ab

lgt

tor

lio

rig

ani

ret

Sul

igo

300

Mro. 4150. Won dem f. f. Bulowinkt Stadt- und Landrechte wird über Unlangen die Isig Weibl als Zessionar des David Stier dut Gereinbringung der Beträge per 25 Pukaten in Gold sammt 43100 Zinsen vom 21. September 1826, dann 4 fl. 51 kr. KM. und 18 fl. 5 kr. KM. nach rechtskraftig ausgeführter Ubschähund die lizitazionsweise Veräußerung der, dem Schuldner Mayer Feibisch Goldenberg gehörigen, all hiet sub Nro. top. 57. gelegenen Realität bewilliget. Zur Vornahme dieser Lizitazion in dem Kommissionszimmer dieses k. f. Gerichts werden die Termine auf den 13. Oktober, 10. November und 15. Dezember d. J., jedesmal Nachmittags um 3 Uhr bestimmt, und folgende Bestingnisse sestgesest:

2) Von dem gerichtlich erhobenen Scho's bungewerthe per 77 fl. 30 fr. KM., welcher als Ausrufspreit angenommen wird, hat jeder Rauf luftige ein 101100 Ungeld vor der Kommission

baar ju erlegen.

Dat der Meistbiethende den Kaufpreib binnen 30 Tagen nach erfolgter gerichtlicher Bestättigung des Lizitazionsaktes so gewiß zu Gericht zu erlegen, widrigens auf dessen Gefaht und Kosten eine neue Lizitazion ausgeschrieben, und das Ungetd zu Gunsten des Erekuzionsführrers verfallen seyn wurde; dagegen wird ihm nach gehörig erlegtem Meistanboth das Eigenthumsdekret ausgesertigt, und die Realität in den Bests übergeben werden.

3) Sollte Diese Realitat bel ben erften zwei Terminen nicht wenigstens um den Schägunge werth angebracht werden, so wurde felbe bei bem britten Termine auch unter bem Schägunge

werthe bindangegeben merden.

llebrigens fieht es ben Kauflustigen frei, ben Schätzungsakt in ber hiergerichtlichen Registratur, und die Realität allhier in der Judenstadt in Mugenschein zu nehmen.

Mus dem Rathe des f. f. Busowiner Stadt'

und Landrechts. Czernowis am 1. July 1828. (3)

Edictum

Nro. 249. Per Jurisdictionem judicialem ad Dominium Husiatyn delegatam, absenti Judaeo Husiatyneusi Osias Pfeffer medio praesentis Edicti notum redditur, Dnum. Joannem Bauer vigillarum Magistrum C. R. militaris Commendae granicialis Husiatyneusis nomine uxoris suae Mariae Bauer sub praes. 21. Januarii a. c. Nro. 38, contra ipsum petitum executoriale puncto solutionis summae 60 rublenum argenteorum russicorum cum usuris per 6/100 exhibuisse — estenus que opem Judicii implorasse, et eidem qua absenti et de domi-

cillo ignoto ejus periculo et impendio Judaeum Abba Mayman pro efficioso patrono constitutum haberi, quocum causa haec joxta absistentes hic Regnorum leges ipsius nomine Pertractabitur et ad finem perducetur.

mer

016

gur in

Bet

ft

BILL

100

all.

oile

TITS

den

The

d'

Bu

500

alo

11/1

cn

210

30

De.

100

ni

160

6m

IT#

123

uel

280

bes

380

en

171

II.

ot#

m

U"

e-

is

a.

0-

er

Onare idem Osias Pfesser inviator, ut in termino pro die 25. Augusti a. c. hera 9. matatina statuto vel personaliter hio Indicii comperent, aut constituto sibi curatori necessarias informationes et juris sui adminicula suppeditet, vel sibi alium patronum eligat, et huio Judicio indicet, omniaque en legi conformiter faciat, quae defensioni causae suae proficua videbuntor, quod ni fecerit, damnum inde enatum sibimet ipai imputandum haberet.

Kopyczyńce die 22. Maji 1828. (3)

Edictum.

Nro. 281. Per Jurisdictionem Judivialem Dominii Kopyczyńce, Stanislao Ostrowski filio olim Theolae Ostaszewska medio praesentis Edicti notom redditur, in ipsum tertiam partem domus in Kopyczyńce sub Nro. 188 sitae extestamento per mox citatam defunctam ejus matrem die 29. Januarii 1820 condito devolutam haberi, ipsique qua absenti et de domicilio ignoto curatorem in persona Mathiae Rrzyżanowski incelse Kopyczyńcensis constitutum esse.

Idem Stenisleus Ostrowski itaque excitator, ut intra unum annum et sex bebdomadas
se hio jurisdictionis insinuet, et declarationem
de adeunda vel repudianda haereditate exhiheat, quo secus haereditas haec sub custodia
judiciali ecusque permanebit, donec pro mortuo legalliter declaratus fuerit, tandem illis
extradeiur, quibus de lege competierit.

Kopyczyńce die 12. Jolii 1828. (3)

Edictum.

Nro. 4684. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense medio praesentis Edicti publice notum redditur, Rudum. Petrum Cshwareh, Vicarium penes Ecolesiam in Rychwald Circuli Vadovicensis die 18. Februsrii 1828 ab intestato fati cessisse.

Cum proximi hujus defuncti consanguinei ab intestato haeredes de nomine ao domicilio ignoti sint, proin iidem praesentibus excitantur, ut haereditatem post huno defunctum relictam, intra legalem terminum adeant, sub rigore, quod substantia eos concernens secus ab judicisli administratione ecusque retineteur, donec declaratio eorum pro mortais subsequeta non fuerit.

Caeterum iisdem de nomine se domicilio gnotis una insidustur, ipsis ourstorem in persona Dni. Advti. Bartmanski anm sebstitutione Dni Advocati Potz ex officio constitui, cum inviatione, ut se praescriptis decreti aulici ddo. 26. Febr. 1796 Nro. 282 rite conformet.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 19. Junii 1828. (3

Edictum.

Nro. 7451. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Dnae. Agnethi Krzyńska reflexo eo, qued ejus domicilium notum non sit, hisce notum redditur, quod sub praes. 21. Junii 1828 ad Nrom. 7451 conjuges Vincentius et Thecla Wasowicze, contra ipsam actionem puncto declarandi pro nullo juris ad Summam 2559 flp. 21 gr. c. s. o. super bonis Jawornik Ruski intabulatam exhibuerint, quod eidem ideo in persona hujatis Advecati Dni. Bartmanski cum substitutione Dni. Advocati Piotrowski curator ad actum ejus in hao causa defensionis constitutus habeatur, quod actio ipsa dieto Dno. Advocato Bartmanski ad excipiendum intra 90 dies communicata sit, citataeque incumbat, sibi aut de aliquo alio plenipotente providere, aut ipsi additum ad actum curatorem adminiculis suae defensionis sunque plenipotentia eo certius tempestive providere, ac secus causa baec ejus nomine expensis et periculo cum dicto ad actum curatore pertractaretur, et quid juris sit, cognosceretur.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Tarnoviae die 2. Julii 1828. (3)

dictum. Nro. 7452. Per C. R. Forum Nobilium Ternoviense Dno. Dominico Maryni hisce notom redditur, quod cum Conjuges Vincentius et Thecla Wasowicze medio actionis de praes. 21. Junii 1828 ad Nrum. 7452 exhibitae puncto declarandi pro exstincto jnris ad vindicandam Summam 433 Aur. super sortibus bonorum Jawornik Ruski intabulatam convenerint; reflexo itaque eo, quod ejus domicilium notum non sit, eidem ad ejus in hac causa defensionem in persona Dni. Advocati Bartmanski cum substitutione Dni. Advti. Piotrowski curatorem ad actum addidit, praefatamque actionem buic Curatori ad excipiendum intra 90 dies communicavit. Ineumbit ipsi proinde, aut sibi de aliquo plenipotente providere, aut plenipotentiam et suae defensionis adminicula praefato ad actum Curatori - suppeditare, quo secus causa haco cum dicto adactum Curatore ejus nomine, expensis et periculo pertraota-

retur, atque quid juris sit, cognosceretur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 2. Julii 1828.

Edictum.

Nro. 7453. Per C. R. Forum Nobillium Tarnoviense Dno. Philippo Zeleski notum redditur, quod conjuges Vincentius et Thecla Wasowicze medio actionis de praes, 21. Junii 1828 sub Nro. 7452 enndem convenerint, puncto declarandi pro extincto juris Summam 3710 fip. 10 gr c. s. c. super sortibus bonorum Jawornik intabulatam, exequendi: C. R. hocoe Forum Nobiliam, cui ejus domicilium notam non est, igitur eidem ad ejus in hac causa defensionem in persona Advocati Dni. Bartmanski cum subsitutione Dni. Advocati Piotrowski curatorem ae actum constituit, praefatamque actionem ad intra qo dies oxcipiendum communicavit. Incumbit itaque ipsi aut sibi de aliquo alio plenipotente providere, aut praefato ad actum curatori plenipotentiam atque suae defensionis adminionla anppeditare, co certius, ac secus causa haec cum dicto ad actum curatore ejus expensis et periculo perduceretor, atque quid juris sit, cognosceretur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 2. Julii 1828. (3)

Anfundiguna.

Mro. 12606. Von Seite des Bukowinger k. k. Kreisamts wird bekannt gegeben, daß am 12ter August l. J. um 9 Uhr früh in der Ezernowiser Stadtgemeindgerichtskanzlen unter kreissämtlicher Intervenlrung das Ezernowizer städtische Waggefäll sammt Waghaus in diahrige Pachtung vom iten November 1828 bis Ende Oktober 1831 hindangegeben werden wird.

Der Fiskalpreis ist 800 ftr:, von welchem 103100 als Reugeld von jedem Pachtlustigen vor Beginn ber Ligitazion baar zu erlegen sind.

Der Bestbiethendbleibende ist gehalten, eine den halbiahrigen erstandenen Pachtschlinge gleich kommende Rauzion, sowohl für die Zuhaltung des Kontrakts, als auch für die Sicherstellung des ihm übergeben werdenden Waghauses und Fundus instruktus entweder baar, oder sidejussorisch binnen 14 Zagen vom Ubschluße des Lizitaz anstaktes beizuhringen.

Die Berichtigung des Pachtschillings bat in dreimonatlichen anticipativen Raten zu geschehen.

Vom f. f. Kreibamt. Czernowis am 21. July 1828. (3)

Edift.

Mro. 7226. Bon bem f. f. Bufowiner Stadt- und Canbrechte haben alle Jene, welche an die Berlaffenschaft bes am 10. July 1822 verablebten Presetarener Propinazions-Pachters Ehristoph Gusbeth und deffen Gattin Unna Gusbeth als Erben, oder aus was immer für einem Rechtsgrunde Unspruch zu machen gedenken, die

fe ihre Unfpruche binnen einem Jahre, 6 Bochen und 3 Lagen vom unten gesetten Dato hiergerichts personlich, voer durch einen Bevollmachtigten anzumelden, widrigens die Verlassenschaftsabhandlung mit den Erscheinenden der Ordnung
nach gepflogen, und jenen aus den sich Meldenden eingeantwortet werden wurde, denen es
nach dem Gesethe gebührt.

Mus dem Rathe des f.f. Bukowiner Stadte

und Landrechts. Czernowiß am 8. July 1828.

8. July 1828. (3)

tr

In

1

10

lu

m

be

mi

TIB

te,

Da

Tue

Rt

fla

me

tel

1181

à lui

BRe

10

pc

me

910

Ipt

an

mi

Big

3

mi

(88

Edift.

Mro. 175. Von dem Broder Merkaneil. und Wechselgerichte wird der von hier abwesendt und ju Gatanow in Rugland wohnhafte Berfc Wolf Mathonfobn mittelft gegenwärtigen Edifts erinnert : Es habe bei diefem Berichte der bier ortige Bandelsmann Mayer Beer wider ihn wegen Bahlung von 50 Gilberrubeln eine Rlage eingereicht, und um die richterliche Gilfe gebeten. Machdem aber der belangte Berich Wolf Nathansohn zu Satanow in Rufland wohnhaft ift, fo hat das Gericht zu feiner Bertretung und auf beffen Gefahr und Unkoften ben bierortigen Infassen Maper Rawig als Kurator, und den Leib Gemele ale beffen Gubstituten bestellt. Sievon wird alfo Gerich Wolf Mathansobn mittelft gegenwartigen Edifts mit dem verftandiget, daß dur mundlichen Rothdurfteverhandlung eine Sagfagung auf den 15. Geptember 1828 um 9 Uht Morgens unter ber Strenge ber 10. 20 und 25 B. D. anberaumt mird, und es dem Beflagten Hersch Wolf Mathansohn obliege, seine Bebelfe dem bestellten Kurator zeitlich mitzutheilen, oder fich einen andern Vertreter ju mablen und diefem Gerichte namentlich anzuzeigen , - wie auch alles dasjenige einzuleiten, mas zu feiner Bertheidigung dienlich mare, maßen berfelbe alle baraus entsteben konnenden fichlechten Folgen bloß sich selbst zuzuschreiben baben wird.

Brody am 19. Juny 1828. (3)

# Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 11865. Wom f. f. Tarnower Kreissamte wird kund gemacht, daß das Gut Szeze panowice zur Dedung der Steuerruckstande mit den Vorwerken Lubcza und Debrowka in folgens den Erträgnißzweigen:

Un Aussaat:

52 Kores Korn,

60 - Beigen,

6 — Safer, Erbsen,

30 - Erdapfel, 250 Bentner Beu-

Un Robot: 624 4[pannige Bugtage,

7696 Kandtage. Un Rleingaben.

158 Stud Kapauner, 40 - Subner, 2200 - Gefpunft.

300

tro

do.

150

mg

elo

€6

**b**ta

11-

DE

向

Ető

ers

340

ige

be=

off

aft

nD

en

ren

ies

:11

aB

190

be

25

en

1fe

336

160

1 ch

tre

Te

08

180

180

nit

Un Propinazion mit der Zugabe von 50 Klafter Brennholz, 250 fl., zusammen im Er-trage. Unschlage von 1812 fl. 52 fr. R. M., auf wei Sahre in der Kreisamtskanzley mittelft offentlicher Berfteigerung am 19. August 1828 um 10 Ubr Bormittage gegen fogleiche baare Bezah. lung des Meifibothes wird in Pacht gegeben

Die übrigen Ligitazionebedingniffe werden bei der Ligitagion felbft bekannt gemacht werden. Vom f. f. Kreisamte.

Carnow ben 19. July 1828. **(3)**.

Rundmadung Mro. 45879. Bur Befegung der erledigten, mit dem Behalte von 500 fl. verbundenen Beiliber. Stelle bei bem Drohebyczer Stadtmagiftrate, wird ber Rontare mit dem Beifage eröffnet, die Rompetenten ihre gehörig belegten Beluche bis 25. Mugust 1828 bei dem Samborer Rreisamte, und zwar wenn fie ichon angeftellt lind, mittelft ihrer vorgefetien Beborde, und benn fle nicht im öffentlichen Dienfte fteben, mittelft jenes Kreisamtes, in deffen Begirte fle woh. nen, einzureichen, und fich uber Folgendes ausumeifen haben :

1) Ueber das Ulter, Geburtsort, Stand und

Religion.

2) Ueber bie gurudgelegten Studien.

3) Ueber die erhaltenen Bablfabigkeitedes tete im Civil- und politifchen Fache.

4) Ueber die Renntniß ber deutschen, polniden oder einer andern flavifden Gprache.

5) Ueber das untadelhafte moralische und bolitische Betragen, Die Fabigfeiten und Berbendung, dann die bisberige Dienftleiftung, und mar bergeftalt, baß barin feine Periode überprungen merde. Endlich bat jeder Randidat anjugeben, ob, und in welchem Grabe berfelbe dit den übrigen Beamten des Drobobpeger Da-Bifrate vermandt ober verschmagert fep.

Wom f. f. Candesgubernium. Lemberg am 29. Junp 1828. **(3)** 

# Antundigung.

Mro 1444. Mon dem f. f. Gucgamaer Diffriets . Gerichte wird dem Manolofi Gubu mittelft gegenwartigen Ediktes bekannt gemacht: gegenwartigen Gerichte Jantel Unterthan wegen Zahlung des Schuldrestes per 272 fl. 23. W. Klage angebracht und um rich=

terliche Gilfe gebeten.

Das Gericht, weil berfelbe außerhalb ber P. F. Etblande in der Moldau fich befindet, bat ju feiner Bertretung und auf deffen Gefahr und Untoften den Bajafcheftier Berrn Pfarrer Konstantin Mußkul als Kurgtor bestellt, mit welchem die angebrachte Rrchtsfache nach der fur Galizien bestimmten Gerichtsordnung ausgeführt und

entschieden werden wird.

Manolaki Gugu wird beffen burch diefes öffentliche Edikt zu dem Ende erinnert, damit er allenfalls gur rechten Beit felbst gu erscheinen, feine Rechtebebelfe bent bestimmten Vertreter vorzulegen, oder auch sich selbst einen andern Sachwalter ju bestellen und diefem Gerichte namhaft ju machen, überhaupt aber in die rechtliden ordnungemaßigen Wege einzuschreiten wiffen moge, die er ju feiner Mertheidigung dienfam finden murde, indem er die aus feiner Berab. faumung jentstebenden Folgen fich felbst beigumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Suczawaer Diftriktsgerichts am Jo. Junp 1828.

Anfundigung.

Mro. 718. Von Geite ber Drobobycger E. f. Galinen-Intendenz wird hiemit bekannt gegeben, daß über die mit Ende Oftober 1828 außgebende Goolaforderungs - Pachtung auf dem f. Salzsudwerke Lado eine neue Lizitazion am 28. August d. 3. in der dortigen Gudamtskanzley in den gewöhnlichen Vormittagestunden wird vorgenommen merben.

Diefe neuerliche Pachtung (wovon Juden ausgeschlossen sind) nimmt vom 1. Movember d. 3. den Unfang auf drei nach einander folgende Jabre.

Das Reugeld besteht in 62 fl. R. M., und

der Fiskalpreis betragt 620 fl. KM.

Die nabern Kontrakisbedingniffe. konnen in befagter Umtetanglen eingesehen werden.

Sambor am 23. July 1828. (3)

dictum.

Nro. 17387. Chesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense Judaeo Leiser Men-Les medio precientis Edicti notum reddit: per Duam. Antonium et Martham Szelechowshie conjuges, contra Ipsum puncto extabulationis quotae 600 fipol. de Summa 10000 fipol. soper Summis 7107 fipol. 29 gr. et 6819 fipol. 13 1/2 gr. bonis Bacharz et Chodorowha in-, baeren'ibus tom soper bonis Lodzinka intabulata decernendae sub praes. 10. Julit 1828 ad Nrum. 17,387. huic Judicio lihellum exhibitam, Judiciique opem implomatam esse. Ob

commorationem Ipsius ignotam periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kolischer cum substitutione Domini Advocati Sholimowski eidem qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad comparendum hicFoin in termino ad oralem processum pro die 16ta Septembris anni currentis hora 10 matutina praefixo et destinato aibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alinm Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 15. Julii 1828, (2)

Edictum. Nro. 17165. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judiciam Provinciale Nobilium Leopoliense Dominae Josephee Kossecha medio praesentis Edicti notum reddit: contra eandem ex parte DD. Venceslai et Antoniae de Kosseckie conjugum Obertynskie, puncto liquidatis juris petendae medietatis Summae dotalitiae, ac aequalis divisionis substantiae maternae, neo non solutionis Summae 30000 tipol, in Rublonibus Ross. c. s. c. sub praes. 7. Julii 1828 Nro. 17165 huio Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam Ob commorationem autem conventas Dnae. Josephae Kossecha extra Regna C. R. Austriaca nempe in Regno Poloniae indicatam ipsi illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Dobrzański cum substitutione Domini Advocati Trawulinski qua curator constituitur quocum juxta praecriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admones praefatam conventam ad porrigendam hie Judioii intra 90 dies super praefato libello actionali suam exceptionem et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 14. Julii 1828. (2)

Kunomachung. Mro. 181. Won dem Broder Merkantile auto Wechfelgerichte wird biemit allgemein bekannt gemacht, baf ber bierortige Sandelsmann Lobel Chajes fein Sandlungsbefugnis mit Such und turfifchen Baaren niedergelegt bat, auch feine diesfällige Firma in dem Sandlungsgremialpro thofolle gelofcht und ihm die Ligeng gur Rrames rep ertheilt worden ift.

Brody ben 3. July 1828.

Rundmachung Mro. 7552. Machdem Gine b. Candesflell unterm sten b. D. 3. 39001 die Hufftellung einer Bebamme in bem Stadten Bpbacjom mil der Bestallung von 50 ft. C. M. ju genehmigen gerubt bat, fo wird jur Befegung Diefer Gtelle bis sten Muguft I. 3. der Konfure mit dem Ber fage ausgeschrieben, daß die Bittstellerinnen bit geborig, mit dem Dirlom in Ur. oder glaub wurdiger Ubschrift mit bem Beugniß einer guten Moralitat und fcon geleifteten Dienftes obe erworbenen Vertrauens, belegte Befuche in Die ser Zeitfrist an den Stadtmagistrat zu Bydaczon einzusenden baben.

Wom t. t. Kreisamt. Strp am 16. July 1828.

U wiadomienie. Nro. 755211169. Ponieważ wysoki Rago kraiowy dekretem swoim z dnia 1go b. m. liczby 39001, na ustanowienie akuszerki w miasteczka Zydaczowie z płacą roczną 50 Z M. R. zezwolić raczył; przeto do osadzenia tegoż miesca wypisuie się konkurs do dnia 16g0 Sierpnia r. b. z tym dodatkiem, że supplikant hi prozby swoie, dyplomem w oryginale lab wypisie poświadczonym, tudzież zaświadcze niem dobrey obyczayności, i czynioney i służby, lub też nabytego zaufania zaopatrzone, w powyższym terminie do Zydaczowskiego Mar gistratu podać maia.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Stryiu d. 16. Lipca 1828.

Rundmachung. Mro. 1239911828. Wom Magistrate ber hauptstadt Cemberg wird hiermit fund gemacht daß die fub Mro. 338 214 gelegenen, der Ef refia Probasta und dem Mathias Probasta genthumtich geborigen, inegefammt auf 4870 6 114fr. RM gerichtlich gefchaften Realitatem und zwar insbesondere: das Brauhaus fammt Buge bor und Grunden, auf 3970 firb. 13314 fr. RM., und das Saus mit Garten und Grundel auf 899 fl. 52 1/2 fr. in RDI. auf Unsuchen Di Glaubiger, nahmlich , bes frn. Frang Frant 80 Befriedigung bes Betrages von 230 Gtud boll Dufaten fammt Buwache, dann auf Begehreit Gr. Ercelleng des Grn. Johann Ludwig Lewis v. Lewinsti jur Tilgung der evingirten Gumm bon richt HISEC 2600 amir lung Des Mon Sep tion AUBE

Beleg Berio RD Gar amı nom

Bug anfi le c Des Bra Pr.

nad 700 beor Bet 008 Den

lufti

Befte Jene Dhn lirte begt lie

mile into lege tun

Mor abei For 60

H nur

Dini 0.08 tere ten

Den 230

Ubr

bon 1500 fl. 28. 28. fammt Intereffen u. Wetichtskosten, wie auch auf Unsuchen der Fr. Fran-Meta Krasbek zur Befriedigung des Betrags von boo fir. 28. 28. und 50 Stud boll. Dufaten sammt Zuwachs, endlich auf Unsuchen des Handlungshauses hausner und Wiollant zur Silgung Det Betrages von 3600 fir. 28. 28., im Exeru-Mondmege mittelft öffentlicher Feilbiethung am 3. September 1828 um 3 Uhr Nachmittage biergetiots gegen nachfolgenve Bedingniffe werden veraußert werden :

1) Bum Fiefalpreife Des fub Mro. 338 214. Belegenen Braubaufes fammt Rugebor wird bie gerichtliche Schäßung pr. 3970 ftr. 13 314 fr. in AD., Des haufes aber fammt den Feldern und Warten pr. 899 fl. 52 1/2 fr. RM., ober julammen pr. 4870 flr. 6 1/4 fr. in R. M. ange-

nommen.

Seel

nug

eint

pro-

mics.

1elle

MAG

mil

igen

telle

300

pie

aub.

uten

ober

bie

:300

3)

290

mis.

ZR.

enis

5g0

ant-

lab

c26"

fut

ope,

Mar

2)

r t

10011

a per

Ung.

uge

:- In

nden

Der

E aut

BOD.

bren

emin

mms

00

2) Das Brauhaus und das haus fammt Bugehör werden zwar einzeln verkauft, doch auf ansuchen der Glaubiger und Rauflufligen konnen lle auch im Gangen jusammen veraußert werben-

3) Kauflustige haben als Reugeld toj100 bes Schakungewerthes, und zwar binfictlich des Braubaufes von der Gumme pr. 3970 fl. 13 314 er. in RM. - und des haufes fammt Bugebor on der Summe pr. 899 fl. 52 1/2 fr. in KM. bor Unbeginn der Lizitazion zu handen der dazu Beorderten Kommission ju erlegen, welches im Betreff des Deiftbiethenden gurud behalten, in das gerichtliche Depositenamt abgeführt, und in Den Rauffcilling eingerechnet, den übrigen Kauf. luftigen aber nach beendigter Feilbiethung gurud. Bestellt wird.

4) Wor der Erlegung des Reugeldes find lene intabulirte Glaubiger befrept, und können ohne foldes ju erlegen, ligitiren, beren intabu-Urte Forderungen evingirt, und in der Schabung begriffen find, jedoch mit dem Borbehalte, daß le eine Sabularmäßige Rauzion zur Lizitazion mitbringen, mittelft welcher fie ihre evingirten u. Mtabulirten Forderungen gur Sppothet des ju erlegenden Reugeldes verfdrieben, welche Erflafung des Meiftbiethenden gleich nach der Ligita-Non auf seine Rosten intabulirt — den übrigen aber jurudgestellt wird; die Frage aber, ob die borderung bee tauflustigen Glaubigere in die Schabung begriffen fev , wird tie ligitirende Rom.

Affien untersuchen und entfrbeiden.

5) Der Meiftbiethende wird gehalten fen, Mur die Salfte des angebothenen Raufschillings binnen 14 Sagen nach geschehener Eizitazion in Ras gericktliche Depositenamt abzuführen, die an-Dere Salfte aber in zwei einjahrigen gleichen Raten vom Sage der Ligitagion gerechnet, sammt Den Spotigen Interessen ju gablen, und mit je-Der Rate die rudftandigen Intereffen von dem Ubrig gebliebenen Kapitale entweder an das ge-

richtliche Depositenamt etlegen, ober bemienigen, dem das Gericht es verordnen wird, auszugahlen.

6) Infofern Diefe Realitaten in dem gedachten letten Termine über ober um bie Schabung nicht an Mann gebracht werden konnten, aledann werben fie auch unter ber Schagung verkauft merben.

7) Der Kaufer wird verbunden fenn, die auf der fraglichen Realitat haftenden Laften, welche in dem Raufschillinge begriffen find, nach Daggabe bes angebothenen Raufschillings auf fich ju nehmen, wenn die Glaubiger vor der vielleicht bedungenen Auffundigung die Ausgahlung ihrer

Forderung nicht annehmen follten.

8) Nachdem der Meistbiethende die Salfte des angebothenen Kaufschillings wird abgeführt, und die andere Salfte auf den Realitaten tabularmaßig versichert haben, so wird ihm das Gigenthumsbefret ausgefolgt, alle auf diesen Realitaten haftenden Laften gelofcht, und auf den abgeführten Raufschilling übertragen, u. der Raufer in den Besit und Genuß berfelben eingeführt . werden, follte er aber die eine ober die andere Rate im bestimmten Termine nicht bezahlen, fo wird auf seine Gefahr und Rosten, eine neue in einem Termine abzuhaltende Lizitazion ausgefchrieben, und die Realitaten auch unter der Goabung berkauft werben.

9) Die Rauflustigen werden rudfichtlich ber ben Realitaten anklebenden Laften an das fladtifche Grundbuch, in Unfebung aber der Steuern und Gaben in die ftabtifche Saupt- und Filial-

Steuerkaffe gewiesen.

10) Endlich wird bekannt gemacht, daß die fraglichen Realitaten sub Mro. 338 214 von Juden bewohnt, befeßen und auch gefauft werden fonnen.

Lemberg am 12ten July 1828.

# Obwieszczenie.

Nro. 12,399. Ze strony król. Magigistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszym czyni się wiademo, że realności pod Nrm. 338 214, sytuowane, do Teressy i Macieya Prohashich naležace, w ogóle na 4870 ZR. 6114 kr. w M. K., a w szczególności browar z przyległościami i gruntami na 3970 ZR. 13314 hr. w M.K. a dom z ogrodem i gruntami na 899 ZR. 52 1/3 hr. w M. K. sadownie oszacowane, na zaspokoienie ugodzoney Summy 230 Czatych holenderskich ważnych z prowizyjami i wydatkami sadowemi P. Franciszkowi Frank winney, inkoteż na zaspokojenie Jego Excellencyi JWgo Jana Ludwika z Lewin Lewinskiego w Summie wygraucy 1500 ZR. w W. W. z prowizyiami sadowemi, niemniey na zaspoholenie Sommy 2600 ZR. w W.W. i 50 sztak Czątych holenderskich z procentami i wydatkami sądowemi

)( )( 2

P. Francisce Krasbech mależącew, nakoniec na zaspołocienie domu handlowego Hausner i Viollant w Summie 3600 ZR. w W.W., w dredze exekucyi przez publiczną licytacyją w iednym terminie d. 3. Września 1828 o godz. 3. po południu w tuteyszym Sądzie pod następującemi warunkami sprzedane będą:

1) Za wartość fiskalną browaru pod Nrm. 3382]4. leżącego z przyległościami, bierze się urzędowa taxa 3970 ZR. 133]4 kr. w M. K., a domu z ogrodem i gruntami 899 ZR. 521]2 kr. w M. K., czyli razem 4870 ZR. 61]4 kr.

w M. K.

2) Browar i dóm w ogrodzie wprawdzie poiedyńczo sprzeda się, iednak na żądanie wierzycielów i licytniących razem, czyli in con-

creto licytowane być mogą.

3) Chęć kupienia meiący obligowani są wadium 10,100 podłag taxy rachuiąc, a mienowicie, od summ 3970 ZR. 433,4 kr. w M. K. i 899 ZR. 521,2 kr. w M.K., przed licytacyją złożyć będzie powinien, którego naywięcey daiącego zatrzyma się, do Depozytu sądowego złoży się i do kupna szacunku wrachnie się, innym zaś licytantom po ukończoney licytacyj zwróci się.

4) Od złożenia wadyium ci wierzyciele intabulowani uwalniają się, i bez tego licytować mogą, których pretensyle intabulowane i wygrane w taxie są obięte, z tem iednak ostrzeżeniem, żeby do licytacyi zapis tabularnie sporządzony przynieśli, w którym swoie intabulowane i wygrane pretensyle w mieysce niezłożonego wadyium zapiszą, która deklaracyja naywięcey dającego zaraz po licytacyj na iego wydatek intabuluje się, innym zaś zwróci się, okoliczność zaś, czyli pretensyla wierzyciela chęć licytować mającego w taxę wchodzi, Kommissyja licytująca ma examinować.

5) Naywięcey daiący obligowany będzie tylko połowę ofiarowanego szacunku kupna w 14 dniach po ukończoney licytacyi do sądowego Depozytu złożyć, drugą połowę zaś w 2ch iednorocznych ratach od dnialicytacyi rachuiąc z prowizyiami po 5/100 wypłacić i każdą ratę z zalegiemi prowizyiami od resztuiącego kapitału albo do Sądowego Depozytu złożyć, lub

temu, komu Sad nakazy, zapłacić.

6) Jeżeliby te realności w tym terminie wyżey lub podług taxy sprzedane być nie mogły, na tedy i niżey taxy sprzedadzą się.

7) Knpiciel ma długi na tey realuosoi ciążące szecunkiem kupua obięte w miarę ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć; ieżeliby wierzyciele przed ulożoną może awizacyją wypłatę pretensyi swoiey przyjąć nie chcieli.

 8) Gdy naywięcey daiący połowę ofiarowanego szacunku złoży, a drugą połowę na kupionych realnościach tabularnie zabezpieczy, na tedy dekret własności mu się wyda, wszystkie na tey realności ciążące długi wymażą się i do złożonego szacunku kupna przeniesione zostaną, a kupiciel do tychże realności dla pobierania prowentów zaprowadzi się, gdyby zaś którey bądź raty nie wypłacił w terminie oznaczonym, na iego expens i szkodę nowa w iednym terminie przedsięwziąść się mającą licytzcyja wypisaną zostanie, i realności te niżey taxy sprzedadzą się.

bai

ger

QII

erl

ten

8

ein

bel

Ro

bei

oft

Ei

Dei

116

B

ni

Bei

bit

20

jet

15

Di

00

an

eir

ter

pe

De

23

O.D

26

bi

D

BE

bi

0

18

(5

T

le

R

bi

li

te

bi

01

te

fe

9) Co do ciężarów tey realności dla takowych przeyrzenia, chęć kupienia maiacy do Tabuli mieyskiey, zaś względem podatków do Kassy mieyskiey główney i filialney odsyłają

sie. Nakoniec

10) Realności pod Nrm 3383j4 sytuowane przez żydów zamieszkane, posiadane, a zatés i kupione być mogą.

We Lwowie d. 12. Lipca 1828. (2)

Edift.

Von dem f. f. Stanislamo Mro. 4846. wer Candrechte wird biemit bekannt gemacht, . 60 fep auf Unlangen der Frau Grafinn Chrstina Rogiebrodgta, ale Vormunderinn und Muttet ihrer minderjahrigen nach bem verftorbenen 300 hann Grafen Koziebrotzki verbliebenen Waifen! jur Befriedigung der wider den herrn Grafen Stanislaus Rogiebrodzfi evinzirten Gumme pt 22,988 fl. 40 fr. 23. 23. sammt den von jenet Summe jugesprochenen Binfen in einem Betrage von 8046 fl. 2 fr. W. W und aufgelaufenen Gerichtskoften mit 28 fl. 27 fr. R.M., die öffente liche Feilbiethung der dem Grafen Ctunislaus Roziebrodaft eigenthumlich geborigen, im Rolos meaer Kreife liegenden Guter harasymow gewilliget. Es werden daber jur Vornebmung der felben zwei Termine, und zwar auf den aten Di tober und bien Movember 1828 um 10 Uhr Wor' mittags fesigesett. Die Bedingnisse find folgende

1) Bum Ausrufspreise wird der, vermöß ber hierwegen von diesem Gerichte am 13ten Oftober 1827 veranlaßten Schähung ausgewiesent Betrag pr. 74,720 fl. 20 fr. KM. festgeseht.

2) Jeder Kaufluftige ift verpflichtet vor bet Berfleigerung als Reugeld 51.00 des Schafunge werthes ju Sanden der Feilbiethungs-Kommiffion

au erlegen.

3) Der Meiftbiethende, welcher das Gut ersteigen wird, ist verbunden, sammtliche auf demfelben Gute haftende Lasten, so welt als der Kauspreis hinlangt, zu übernehmen, wenn die Glaubiger vor der stipulirten Auskündigung die Bahlung nicht annehmen wollten, widrigens aber, wenn der Kauspreis die intabulirten Schulden überstlege, denselben Kauspreis in tem Zermine von 14 Lagen vom Lage des demfelben einges

bandigten Bescheides ber bestättigten Ligitazion an gerechnet, nach Abschlag bes erlegten Reugeldes an das hiesige Depositenamt um so gewisser zu erlegen, oder den von diesem Gerichte affigniteten Gläubigern auszuzohlen, als sonst auf seine Gefahr und Koften eine neue Versteigerung der obbenannten Güter ausgeschrieben, und nur in einem einzigen Termine verkauft werden.

4) Nach der in dem vorhergehenden Punkte bestimmten geseisteten Bablung, oder, wenn der Kaufer auf eine andere Urt mit den interessirten Glaubigeen sich absinden sollte, und hierüber sich bei dem Gerichte ausweisen wurde, werden die oft besagten Guter dem Käufer in den Besit u. Eigenihum übergeben, die auf denselben haftenden Lasten ertabulirt, und auf den Kaufpreiß

Derfteigerungstermine Miemand mehr, ober wenigstens den Schäbungswerth dieser Suter antragen, so werden dieselben in dem dritten, späterbin angezeigten, von hieraus zu bestimmenden Lermine, auch unter der Schäbung feilgebothen, iedoch mit Rudsicht auf das Geset & . 148 und

152 ber allg. G. D.

6) Den Kaustustigen wird freigestellt, bas gerichtlich aufgenommene öfonomische Inventar dieser Siter, als auch die gerichtliche Schäkung vor dem Versteigerungstermin, oder auch selbst an demselben Sage in der hiesigen Registraturelnzusehen, oder auch von dem Stande der Guter, auf dem Grunde die Utberzeugung sich zu

berschaffen.

ie

do

7Ŗ,

118

y-

m,

T-

7 V=

.00

0-

do

818

ne

ėØ

100

18

ina

tet

300

ni

fell

pr.

zer

ge

fli

nto

цв

[00

ges

ero

OF

ors

) e :

ióg

) fo

rit.

cer

380

on

ut

uľ

er

die

bie

221

en

ne

162

Won diefer ausgeschriebenen Ligitagion merden hiemlt jene Sopothekar . Gläubiger, deren Wohnort unbekannt ift, nahmlich: &. Joseph, Johann, Alexander Wilczonskie, Gr. Mikolaus Potoci und feine dem Mahmen nach unbekannte Erben, die Frau Theophila Witkowierfa u. ihre ebenfalls dem Mamen nach unbekannten Erben. Die S.h. Jakob und Ungela v. Mioduszewskie Dulskie Cheloute, der Hr. Felix Mathias Dul= Bei, und ihre dem Mamen unbekannten Erben, Die dem Mamen nach unbekannten Erben des grn. Grapmala, der Gr. Stanislaus horodedi, und feine dem Damen nach unbekannten Erben, die Erben des Brn. Giegmund Krafzewski, die Frau Marianna v. Szczepkowskie Rcaszewska, dermalen verheurathete Mowoja, der hr. Stanislam' Rrafgewefi, die Frau Katharina Wilczynefa, dann Die Frau Thetla v. Gzeptnetie Kunagewska, end. lich auch diejenigen auf den fellzubiethenden Gutern bypothegirten Glaubiger, denen die Berftandigung von der mittelft des gegenwärtigen Edifts ausgeschriebenen Ligitogion vor dem zur Feilblethung festgeseten Sage nicht jugestellt werben lollte, mit dem Beifage in bie Renntnis gefest, Daß zur Vermahrung ihrer Rechte der hierortige

Berichts-Udvokat Berr Thulie als Rurator befiellt fen, daß es ihnen jedoch frei fiebe, fich einen andern Bevollmächtigten zu ernennen, und
benfelben dem Gerichte nambaft zu machen.

Aus dem Rathe des k. k. Candrechts. Stantslawow am 30. Juny 1828.

### E d y k t.

Nro. 130. Przez C. K. Sad Szlachecki Stanisławowski ninieyszym do powszechney podaie się wiadomości, iż w skutek żądania JW. Chystyny Hrab. Koziebrodzkieg Opiekanki i Matki nieletnich po niegdyś Janie Hrab. Koziebrodzkim pozostałych Sierot końcem zaspokoienia ewinkowaney na przeciw JW. Stanisławowi Hrabi Koziebrodzkiemu Summy 22988 ZR. 40 kr. W.W. wraz z narosłemi do teyże Summy procentami Summe 3046 ZR. 2 kr. W. W. i prawnie przyznanemi expensami kwotę 28 ZR. 27 kr. Mon. Konw. wynoszącemi Dobra Harasymow w Cyrkule Kolomyiskim leżące JW. Stanisława Hrabi Koziebrodzkiego własne przez publiczną licytacyję sprzedane będą, i tym końcem do przedsięwzięcia teyże licytacyi przeznaczają się dwa termina, a mianowicie na dzien 2. Października i 6. Listopada roku 1828 na godzinę 10 zrana pod następuiącemi warunkami:

2. Cena pierwszego wywołania sprzedaży Dóbr Harasymowa stanowi się podług urzedowego szacunku na dniu 13. Października 1827 uskutecznionego w Summie 74720 ZR. 20 kr.

Mon. Konw.

 Każdy choący kopować obligowanym będzie przed zaczęciem licytacyi 5/100 szaconkowey Sommy do rak Kommissyi licytacyjney

iako wadyium złożyć.

«3. Naywięcey ofiarniacy, który tym samym nabywcą dóbr staie się, obowiązany będzie wszystkie dłogi Dobra tę ciążące, ile za ofiarowana kupna cena wystarczy na siebie przyiać w ten ezas, gdyby wierzyciele przed umówionym wypowiedzeniem spłaty kredytu swego odebrać niechcieli, inaczey bowiem w tym razie, gdyby zaofiarowana kupna cena hypothehowane na dobrach ciężary przewyższać miała, tedy

4. Knpuiacy obligowanym będzie Summę ofiarowaną w dniach 14 od dnia doręczoney mu rezolucyi licytacyą approbuiącey z potrąceniem iednak złożonego do rak Kommissyi wadyium, albo do Depozytu tuteyszego C. K. Sądu Szlacheckiego, lub też do rak tychże wierzycieli którym Sąd wypłatę zaleci złożyć, a to tym niezawodniey ileby w przypadku niedopełnienia tey kondycyi na koszt, i niebespieczeństwo kupuiącego nowa licytacyja dobr Harasymowa w jednym tylko terminie odprawić się maiąca rozpisaną będzie.

5. Po zaliczeniu w stosunku do ściey i tey kondycyi Summy ofiarowaney albo po utożeniu się z kredytorami o spłatę kredytów na inny sposób będzie Dekret własności dóbr przedanych kupującemu wydanym, i ten na mocy tegoż Dekretn za właściciela dóbr Harasymowa intebulowanym, wszystkie zaś długi dobra przedane ciążące na szacunek przedanych dóbr prze-

niesione będą.

6. Gdyby dobra Harasymów w pierwszym lub drugim terminie licytacyi za Summe szacankowa, albo wyżey sprzedane bydż nie mogły, na tenczas w 3cim terminie poźniey naznaczyć się maiącym, i za mnieyszą Cenę iak Summa szacunkowa wynosi z zastrzeżeniem iednah prawa (). 148 do 152 powszechnych Ustaw sadowych sprzedane będą. Stronom chęć kupienia maiącym nie zbronno iest o własności i o użytkach tychże dobr z Inwentarza ekonomicznego i szacunku uskutecznionego w aktach tuteyszey Registratury złożonych zawsze a nawet i przy samey licytacyi, lob komu się zdawać będzie o stanie i położeniu dobr na groncie przekonać się. O tey rozpisaney licytscyi wszyscy Wierzyciele na tych dobrach intabulowani, a mianowicie których mieysce przemieszkiwania nie wiadome, isko to: Jozef, Jan i Alexander Wilczyńscy, Mikelay Potocki i tegoż Sukcessorowie z Imienia i mieysca pomieszkania niewiadomi. Teofila Withowiecka i iey Sukcessorowie z lmienia i mieysca pomieazkania nie wiadomi, Jakob i Aniela z Mioduszewskich Dulscy małżonkowie, Felix Maciey Dulski i tychże Sakcessorowie z Imienia i mieysca pomieszkania niewiadomi. Sukcessorowie Grzymały z Imienia i mieysca pomieszkania nie wirdomi, Stanisław Horodecki i tegoż z lmienia i mieysca pomieszkania niewiadomi, Sukcessorowie, Sigismunda Kraszewskiego z imienia i mieysca pomieszkania niewiadomi. Marianna z Szczepkowskich pierwszego małżeństwa Kraszewska powtórnego Nowoja, Stanisław Kraszewski Katarzyna Wilczyńska, niemniey Tekla z Szeptyckich Kunszewska, nareszcie kred;torowie, którymby uwiadomienie o rozpisaney tey licytacyi przed terminem licytacyi doręczone bydź nie mogło, z tym dodatkiem nwiadamiaia się, iż dla zahespieczenia ich praw tuteyszy Sącowy Adwokat Maxymilian Thollie za Koratora iest iest dodanym, iż iednakowo onymże wolno iest innego sobie obrać Plenipotenta i tegoż Sądowi tuteyszemu do wiadomosei podać.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Stanisławowie d. 30. Czerwca 1828 (2)

Rundmachung. . Bei der Tarnopoler Israeliifigen Saupt-

schule ift die zweite Lehrstelle in Erledigung Be-

Diejenigen, welche diese Lehrstelle zu erhalten wünschen, haben ihre Gesuche, welche mit
den erforderlichen Beweisen über die vollkommene
Renntniß der deutschen und hebraischen Sprache,
über die talmudischen Kenntnisse und über gute
Moralität versehen sehn mussen, bis zum 15ten
September d. J. der Direkzion dieser Lehranstalt entweder persönlich zu übergeben, oder postfrei einzuschicken.

Beugniffe, beren Aussteller bem gefertigten Direktor nicht binlanglich bekannt find, werden

nicht berudfichtiget merben.

Die mit diefer Lehrstelle verbundenen Bore theile und Berpflichtungen find bei der Direzion biefer Lehranstalt zu erfeben.

Sarnopol am sten Huguft 1828.

Joseph Petl, Direktor. (2) 1)

Edictum. Nro. 7322. Per Caesareo - Regium Porum Nobilium Leopoliense, haeredibus olim Dni. Joannis Com. Ossolinski, utpote: DD. Cajetano Com. Ossoliński filio Ludovicae Com. Ossolinska, tum Joanni Com. Męciński, neo non Berbarae Notten-Mayer, medio praesentis Edieti notam redditur: ad petitum Dni, Aegidii de Koscielec Borowski suo et Dni. Petri Wishlinski Senstoris Regni Polonise de praes. 20. Mertii 1828 ad Nrm. 7322 exhibitum, Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut producte sub A, B, et C, documenta originalia in libris concernentibus inscribat, atque in fundamento borum, in statu passivo pretiorum liciti super bonis in messa Proto - Potookiana adhuc haerentinm, utpote: a) 13339 Aur. 6 flp. Dom. 59 pog. 447 Nro. 91 onb) 5106 Aur. 12 flp Dow. 59 pag. 170 Nro. 58 on. — c) 7821 Aur. 6 flp. Dom. 59 pag. 175 Nro. 69 on. - d) 6087 Aur. Dom. 100 pag. 307 Nro. 54 on. - e) 5040 Aur. Dom-85 pag. 366 Nro. 34 op. - f) 19506 Aur. 12 flp. Dow. 85 pag. 378 Nro. 33 oner. - g) 6035 Aur. Dom. 85 pag. 394 Nro. 21 cm. h) 11880 Aur. Dom. 60 pag. 412 Nro. 60 on. - i) 6866 flp. 2 flp. Dom. 60 pag. 478 Nro. 45 on. - k) 11667 Aur. 6 flp. Dom. 2 pag 219 Nro. 58 on. - 1) 334 Aur. Dom. 2 pag. 326 Nro, 80 on. - m) 10074 Aur. 12 flp. Dom. 115 p.g. 843 Nro. 25 on. - n) 2754 Aur. Dom. 113 prg. 309 Nro. 21 on. - 0) 4700 Aur. 12 flp. Dom. 117 pag. 102 Nro, 27 on. et p) variarum Summarum in solutum oblatarum Summae 18120 Anr. Dom. 50 peg-448 Nro. 93 on tum juris pro casu non praestitae per emptores cujus unque ratae solutio-

nis, bona relicitandi, iisdem bonis inhaerente, atque in statu passivo oppidi Sniatyn, Lib. Dom. 85 pag. 355 respective antem illius Portionis, quae de his entibus tabularibus Principatim massae Protho - Potockianae condominum Joannem Comitem Ossolinski respicit, nee non super Summa 300000 flp. pro re Joannis Com. Mecinski et filiae ejus, Angelae, Annae, Mariannae, Evae quadrinominis Com. Mecińska libr. Instr. 123 pag. 125 et listr. 226 pag. 55 praenotata, et respective Fortionis, ex iisdem olim Joanni Com. Ossolinski obvenientis, pro re Supplicantium et Quidem Dnt. Petri Wichlinski in 213 et Dni. Aegidii Borowski in 13 Sammam cum expenlis praenotet.

Cum autem hic Judicii domicilium supra citatorum haeredum olim Joannis Com. Ossoliuski extra Regna indicetur, ideo Advocatus Daus. Ohanovich cum substitutione Dni. Advii. Tustanowski citatorum haeredum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoo noti-

tiam dat !

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 14. Julii 1828. (1)

Edictum.

Per Regiae ao Metropolitanae Urbis Leopoliensis Magistratum omnibus ac singulis, quibus interest, hisce notum redditur, quod post
Annam amo voto Kikulinus 2do Hohn haereditas secuta repudiatione filiae Petronellae Kikulinus testamentariae haeredis declaratoque jure
ad hanc haereditatem fratris Ignatii Kasprzychi
pro peremto pertractetur, ac proin omnibus iis,
qui quocunque titulo ratione juris haereditaris
contra massam hanc praetensionem formare possent, notum redditur, iisdem incumbere in termino trium annorum, jus suum haereditarium
deducere, quo secus haereditas ei haeredi se
insinuanti, cui lex potissime favet, addicetur.
Leopoli die 24. Junii 1828.

Edictum

Nro. 131. Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense omnes et singuli, qui ad massam defuncti Joannis Matlachowski in bonis Bouszów Circuli Stanislaopoli die 11. Febr. 1827 demortui, praetensionem aliquam formandam habent medio praesentis Edicti excitantur, nt pro die 30. Octobr. 1828 hora 9 mat. hio Judicii compareant, et suas praetensiones contra haeredes declaratos R. Stephanum Matlachowski et Catharinam de Matlachowskie Mochnacha coram C. R. hooce Foro Nobilium insipuent, et deducant, secus creditores illi, qui

se in statuto medio Edicti praesentis termino non insinuarent, ad massam elim Joannis Matlachowski, in quantum pacificatione insinuatorum praetensionum exhanriretur, nullam amplius formandam haberent praetensionem, nisi Jure pignoris gauderent.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 14. Julii 1828. (1)

Edykt.

Nro. 321. Przez Cesarsko-Królewski Sądownictwo Ziemskie, Państwa kameralnego Niepołomskiego, na prośbę Alexandra i Joanny Dabrowskich, małżonkow do protokołu de praes. 29. Lipca 1828 do liczby 321 zaiętego, C. K. Urzad ekonomiczny tuteyszy, postanowieniem, pod dniem dzisieyszym wezwany został: ażeby w pisawszy w hsięgę grontowa Niepolomska Allegata B, C i D, malżonków Każmierza i Salomeją Wilczyńskich, potym Zuzane z Rembertów Dabrowska, a na ostatek Alexandra i Joanne Dabrowskich, za właścicieli gospodarstwa z grontami, i zabudowaniami w Niepołomicach, pod Nrm. konskrypcyionalnym 260 położonego, zaintabniował. - Ponieważ Zuzanna Dabrowska nie żyje, a sukcessorowie teyże nie są wiadomemi, dla tego, dla czuwania nad ich prawem Roch Jasinski mieszkaiscy w Niepolomicach, za sadowego kuratora nadany iest, któremu postanowienie to, przyzwoicie doreczone zostaie.

Z C. K. Jurisdykcyi Sądowey Niepolomiwe dnia 31. Lipca 1828. (1)

U wiadomienie.

Ces. Król, tuteysza Dyrekcyia obwodowa inżynierów i fortyfikacyi, wokutek odebreney od wysokiego tuteyszo kraiowey Jeneralney Kommendy rozporządzenia, z dnia 27go Lipca. 1828, R. 6873, zawiadamia ninieyszem, iż na dowolone na roh 1828 roboty około budowy pułkownika, kwater oficerskich i staien, na stanowiskach, w Rohatynie, Babincach, Podkamienin, Narajowie, Brzeżanach, Monasterzyskach, Maryiampolu, Bulczówce, Bursztynie, Bokaczowcach, Knihiniczach, Chodorowie, Berezdówce, Rozdole i Mikołajowie, nakoniec około szpitala woyskowego c. k. pułku Keiser huzarów przedsięwzięta będzie na dniu 25go Sierpnia 1828, na stanowiska w Rohatynie o godzinie 10 w tameczney Kancelaryi pulkowey, publiczna licytacyja.

Te roboty podług wykazu kosztów w M. K.

zrobionego wynoszą.

Na stanowishu Robatyna (Szpital pułkowy pułkownika kwatera.) . . 321 ZR. 54 418 kr. Na stanowishu Babinca . . 849 — 48 218 — Podhamienia 523 — 14 418 —

| _   | Narajowa .    | 730 | - | 34 | 118 |   |
|-----|---------------|-----|---|----|-----|---|
|     | Brzeżan       | 519 | - |    | 1]8 |   |
|     | Monasterzyska | 338 |   | 20 |     |   |
| _   | Maryiampolu   | 887 |   | 25 | 318 | - |
| -   | Bulczówki .   | 354 | - | -  |     |   |
| _   | Bursztyna .   | 157 |   | 42 | 518 | - |
|     | Bukaczowce    | 72  | - | 55 | 518 |   |
|     | Knihinicz .   | 346 | _ | 34 | 618 |   |
| _   | Chodrowa .    | 88  | - | 23 | 7,8 | - |
|     | Berezdowiec   | 219 | - | 37 | 618 | - |
| - : | Rozdoła       | 197 | _ | 45 |     |   |
|     | Mikołajowa.   | 626 |   | 51 | 7]8 | - |
|     | Razem (       | 235 | - | 7  | 318 | - |
|     |               |     |   |    |     |   |

Wadyium, które ieszcze przed licytacyją złożyć należy, czyni pięć procentu od sta, a kaucyja dwa razy tyle wynosi.

Kaucyia rzeczona musi być także złożoną

w obligacyiach stanu podług kursu.

Każdy, który do tey licytacyi zechce być przypuszczonym, musi wywieść się świadectwem zwierzchności ze swoiego maiatku i kredyta, i ustanowiona kaucyja złożyć, która temu, który się przy licytacyi nie utrzyma, zaraz po skończeniu takowey zwrócona zostanie.

Zreszta kontrakt ten obowiąznie kontrahenta ed dnia podpisania protokołu licytacyi, a skarb publiczny od dnia potwierdzenia licy-

acvi.

Na przypadek gdyby kontrahent po oznaymieniu mu potwierdzonego aktu licytacyi, nie
dopełnił, punktualnie warunków licytacyi, natenczas skarb upoważniony, albo kontrahenta
do dopełnienia onych zmusić lub kontrakt na
iego koszta i niebespieczeństwo na nowo na
licytacyią wystawić, lub owe budowy nawet i
bez licytacyi iak bądź, komu bądź i za iakabądź cenę do uskutecznienia poruczyć, a od
kontrahenta różnicę kosztów uzyskać, poczem
złożona kancyia dla potrącenia zwrócić się maiącey różnicy zatrzymana, a nawet gdyby się
większe koszta nie okazały za przepadła uznaną zostanie.

Eleborat budowniczy ieko też bliższe szczegóły mogą być przeyrzane, w Kaucelaryi

połkowey w godzinach orzędowych. W Lwowie dnia 2. Sierpnia 1828.

# Aundmachung.

Mro. 8532. Bur Berichtigung der bei dem Dominium Horotopila, Radlowice und Nowosbrce rückfidndigen Verarialsteuern, werten am zoten August i. I. Vormittags in der hierortigen Kreibamtskarzley die Guter Horotopila und Rodlowice mittelst öffentlicher Lizitazion auf ein und nach Umstönden auch auf zwey Jahre vom ten Ceptember 1828 angefangen, verpachtet werden.

Die Ginkunfte und Ertragniffe diefer Gutet find folgende, und zwar:

von Horodynia:

35 Koreg 2 Garney an Haberzing, von ter Gemeinde Horodynia,

10 Stud Kapauner,

35 . Eper,

1128 Ellen Gespunft aus herrschaftlichem Spinn

1716 Sage vierfpannige Robot,

7200 — zwenspännige — 612 — Handrobet,

Un Propinazionenuben in drep Canfhaufern fammt der hiezu gehörigen Brudens mauth,

378 Joch 1349 Quel. an herrschastliche Uders grunde,

413 Joch 1208 Quel. Wiesen,

den Nugen von 59 Stud Meltkuben.

von Radlowice :

20 fl. 28. 28. an Biebzins,

49 Stud Kapauner,

196 Subner,

1470 Eper,

1236 Ellen Gespunft aus herrschaftl Spinnhaare,

6084 Zage zwenfpannige Bugrobot,

9269 — Handrobot,

596 Joch 265 Quell. herrschaftl. Uckergrunde,

'n

t

1

ti

l

91

ti

h

Få

Ē(

ni

In

10

00

85 — 402 — — Wiesen, 53 — 1048 — — Hutweiten.

Der zum Fiskalpreis angenommene Pachts schilling des Gutes Horodynia beträgt 28co fl.M. und des Gutes Radlowice. . . 2298———wovon 10pCnt. als Vadium vor der Lizitazion zu erlegen sind.

Vom f. k. Kreisamt. Sambor am 28. July 1828. (1)

Rundmachung

Mro. 414. Von Seite des galigischen-f. Merkantil- und Wechselgerichts wird biermit fund gemacht, daß der judische Handelsmann Abrasham Landesberger sein Schnittwaaren-Handlungs- Certificat rückgelegt habe, und dieses sammt seisner Firma hier Gerichts gelescht worden sey.

Lemberg am 26. Juny 1828. (1)

Konkursausschreibung

Mro. 38935. Bur Beschung der bei dem Oswierimer Magistrate, Wadowicer Kreises ertediaten, mit dem Gehalte jahrl. 600 ftr. verbundenen Sondikatestelle wird der Konkurs bis Ende Oktober 1828, mit dem Beteuten ausgeschrieben, daß die Bittwerber ihre gehörlg belegten Gesuche, bei dem Wadowicer k. Kreisamte

und zwar wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesesten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Dienste steben, mittelst des t. Kreisamtes in dessen Bezirke sie wohnen, einzuteichen, und sich über Folgendes auszuweisen haben:

Reffeiger Ulter, Geburteort, Stand und

Heligion;

22

110

effi

۲)

2) über die jurudgelegten juridischen Studien; 3) über die erhaltenen Wahlfabigfeitedefrete,

ous dem Civil- und politischen Fache;

4) über die Kenntniß der deutschen und pohlnischen, oder einer anderen flavischen Sprache;

5) über das untadelhafte', moratische und Politische Betragen, Fähigkeit und Verwendung; 6) über die bisherige Dienstleistung, und

mar bergefialt, daß in allen ad 5) und 6) bestelchneten Beziehungen, keine Periode überfprungen werde, und endlich

7) ob dieselben und in welchem Grade mit ben übrigen Beamten des genannten Magistrates, verwandt oder verschwägert seyn.

Vom f. f. Candesgubernium, Cemberg am 18ten July 1828. (1)

Ronfurs-Ausschreibung Mro. 5157. Beidem Busowiner f. f. Stadtund Landrechte ist eine Sekretärstelle mit dem

Wer diese Stelle zu erhalten wünscht, hat binnen vier Wochen sein Gesuch mit dem Uus- weise über zurückgelegte Rechtsstudien, gute Motalität, dann über die Kenntnis der moldaulschen und einer flavischen Sprache versehen, im gehörigen Wege an dieses f. k. Gericht gelangen zu lassen, und anzusühren, ob er mit den Individuen desselben verwandt oder verschwägert sep-

Czernowis am 30. July 1828. (1)

Rundmachttng Mro. 183. Vom Merkantil- und Wechfelgerichte der freven Handelsstadt Brody wird hiemit allgemein bekannt gewacht, daß der hierortige Handelsmann Elias Chajes seine Handlung mit Produkten zurückgelegt hat, daher seine dießsallige Firma in den Handlungsgremial - Prototolle gelöscht werden ist.

Brody am Iten July 1828. (1)

An kund igung.
Mro. 10830. Bon Seiten der k. k. Winniker Kammeral - Verwaltung wird hiemit verlauthart, daß am 26. August !. 3. um die 9te
Vormittagsstunde eine zweite Lizitazion wegen
Verpachtung des Brandweinausschankrechtes in
denen zu Winniki gebörigen vier Ortschaften auf
drep nacheinander folgende Jahre, nämlich vom

aten November 1828 bis Ende Oftober 1831 ab-

Das Praetium fisoi beträgt mit Ginschluß ber Trankfleuer jabriich 1850 fl. 22 1/2 fr. R.M.

Alle Pachtliebhaber, jedoch mit Ausnahme ber Verarialruchfändler, mit dem Aerarium in Prozestlebenden, Unmundigen, bekannten Babe lungeunfähigen und Juden werden am obigen Lage und Stunde in die Winniter Kammeral-Verwaltungskanzlep mit einem zehnprozentigen Reugeld verseben, eingeladen.

Die übrigen Lizitazionsbedingniffe konnen jederzeit in der Verwaltungefanzlen eingefeben

werden.

Winniki am 31. July 1828.

Anfündigung.

Mro. 10730. Bur Berpachtung ber Janower Telchabsischung, wird am 15ten September 1828 eine öffentliche Berfleigerung in ben geröhnlichen Bormittagestunden bei ber f. E. Staatsguter-Abministrazion abgehalten werden.

Der Fischeinsah besieht in 100 Schock zwedjabrigen Karpfen, 42 Schock Bechten, 132 Schock Speissische und 5 Zubern kleine Weitsische, nebst dem, was bei jeder Ubsischung in ben Vertiefungen des Leiches zurud verbleibt.

Der Ausrufspreis beträgt 6828 fl. K. M., wovon der zehnte Theil mit 682 fl. 48 kr. K.M. vor der Versteigerung als Reugeld erlegt wer-

den muß.

Uerarialrudftandler und Minderjahrige find von diefer Berfleigerung ausgeschloffen.

Lemberg am 5. Muguft 1828. (1)

Anfündigung, ber für Mro. 20130. Uiber die Lieferung, der für die k. K. Tabakfabrik in Winniki, vom 1ten Movember 1828 bis letten Oktober 1829 erforder-lichen Schreibpapiergattungen, als:

2396 Baden, der Bogen ju 17 Boll breit und

15 Zoll hoch; 144 Ballen, der Bogen zu 18 Zoll breit und 15 Zoll hoch;

154 Ballen, ber Bogen ju 21 Boll breit und .

mird am 4ten September d. J. im Umtegebaude Mro. 127 in der oberen Urmenlergaffe, um 10 Uhr Vormittage, eine öffentliche Versteigerung, unter Borbebali ber höheren Bestättigung abgebalten werden.

Die erste Menge bes erforderlichen Papiers von 2396 Ballen, wird in kleinen Partien, von 200 bis 300 Ballen abgetheilt, und die zwei andern Gattungen von 144 und 154 Ballen, jede für sich zur Lizitazion ausgebothen werden.

Die Lieferungs. Unternehmer haben das für jede 100 Ballen, mit 50 ff. R. M. bemessene

)( )( )(

Reugelb, welches jugleich als Rauzion ju gelten hat, vor der Berfteigerung auf den Kommiffions.

Sifch ju erlegen.

Bur Ligitagion werben von Ibrgeliten nur jene jugelaffen, die fich mit Beugniffen bee Cemberger Magistrats, oder von anderen Behorden ausweisen, daß fle verläßliche Unternehmer feien, und derlei Lieferungen bereite gu voller Bufriebenbeit bemirket baben.

Die Vertragsbedingnisse werden offentlich vorgelefen werden, und der Bestbiether ift gleich von der feinerseits erfolgten Unterfertigung des Ligitazione-Protofolle verbindlich, daber von feiner Geite fein Rücktritt mehr Statt findet.

Mach abgehaltener Ligitagion, werden nach-

tragliche Unbothe jurudigent fen werden.

Mon der f. f. Sabad- u. Stempelgefallen-Udministrazion.

(1) Lemberg am 26. July 1828.

Edictum.

Nro. 5996. C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD. Theolae Bogucka, Helenae Olechowska, Angelae Kraczhowska et Antonio Pienișzek de domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit, quod ad petitum Dni. Stanislal Chochorowski de praes 20 Maji 1825 ed Mrum. 5996. exhibitum, C. R. Forum Nobilium Leopoliense abhino requisitum fuerit, ut in fundamento sententiarum ddo. 13. Septembris 1827 ad Nram. 10897 et 8. Apr. 1820 Nro. 3712 in causa Stanislai Chochorowski ad keeredes olim Cajetani Cieszanowski prolatarum praevie ingrossandarum Summam 649 Ant. Caes. pond. cum usuris per 5/100 a die 29 29. Ang. 1813 computandis, in statu passivo boni Koszycki in Circulo Tarnoviensi siti, 100 late ad eandem Snmuam 649 Aur. de praece. denti super his bonis libr. dom. 76 pag. 313; n. 13. et 14. on. reperibilem pro re Stanislal Chochorowski intabulet, atque conformiter teri pessui ejusdem petiti, detaxatio dictorum bonorum Koszycki in via executionis ejusde<sup>m</sup> Summae 649 Aur. o. s c. Camerario viensi Wisłocki praecommissa fuerit.

Cum autem his Judicii dominilium DD. Theclae Bagncha, Helenae Olechowska, Apgellae Kraczkowska, utpote: heeredum jore victi Cejetani Cieszanowski qua ignotum indi cetur, ideo Advtos. D. Bartmanski com sub stitutione D. Advti Radhiewicz eorum pericolo et impendio pro Curatore constituitar, eidem que superius memorata resolutio intimatul, de que resolutione supracitata Edictum isthou Stat

Das

hach

Ser

88[b

Ding

Pfie

im

ber

UL

im

De

ap1 Wil

CA

163

82

a)

notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 9. Julii 1828. (1)

# ch r i ch t

Mro. 50,577. In Folge einer Buschrift des f. f. Landesguberniums in Benedig vom abten v. M. B. 11,443 wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß bei dem Inspettorate bes Bergwerkes in Ugordo in der Proving die Stelle eines Doktors der Medizin und Chirurgie erledigt ift, mit welcher ein jabrlicher Behalt von 400 firh. RM. nebst diefen noch folgende Emolumente verbunden find, namlich : vier Klafter Brennholz jum Beigen des Ordinazionszimmere oder 16 fl. für die Erhaltung eines Pferdes 50 fl. jahrlich, ferner für jeden Besuch oder jedes Machtlager, welches er in der Wohnung des Kranken zubringen muß, 12 fr. fur jeden Kranken; im Falle! ale fich jedoch diefer Bergwerksarzt außer ben Bergwerksbezirk begiebt, genießt felber das Zag'

geld der grien Rlaffe.

Die Bittsteller muffen aber ihre Gesuch mit bem Saufichein, mit bem Diptom aus Det Urzneye und Bundargnepkunde, mit dem Befug' niß der freien dirurgischen Praxis und mit ben Beweisen belegen, daß sie nie wegen einem Det brechen oder einer schweren Polizepubertretung in Untersuchung standen; endlich sind diese Gelu' che an das. f. f: Berfwerks. Inspektorat in Ugo go bie letten Geptember I. 3. einzufenden.

Wom f. f. galizischen Landesgubernium. Lemberg am 22. July 1828.

### Doniesienia prywatne.

# Obwieszczenie.

Franciszek de Lampi, malarz landszaftéw i portretów, który tu we Lwowie przez niejaki czas bawić zamysla, mieszka w domn Hartmana, niegdyś Scheibla, pod Nrem. 136. ps po-jezuickiey ulicy, i poleca się osobom sztukę malarską miłuiącym.

# Dzieńnik urzędowy.

# (Nro. 91.)

We Lwowie dnia 8go Sierpnia 1828.

# Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

Rundmadung.

Mro. 8080. Bur Verpachtung der Merarial-Granksteuer von den hierfreisigen Stadten fur bas Militarjahr 1829 wird hiemit die Ligitazion hachflehendermaffen ausgeschrieben, als:

a) für jene von Stry auf den 25ten August 1828 Vermittage :- das Prazium Fiszi ist

2725 fl. RM.;

828

ata-

29. siro

islai

ral-

TUD

dem

IDO.

DD.

AD-

Die.

ndi-

IND.

onlo

em-

LUTI

thoo

1)

Mer

ben

ag"

ucht

per

fug\*

Den

Ber

ung

e Tu

lor

1

288

pl

b) für die, in den Strper städtischen Dörfern Duliby und Grabowce zu verpachtende Tranksteuer auf den 25ten August 1828 Nachmittage; das Prazium Fiezi ist 125 fl. 30 fr. R. M.;

o) für das Tranksteuergefall der Stadt Dolina auf den 26ten August d. J. Vormittags — das Prazium Fiszi ift 460 ft RM. und

d) für jenes ber Stadt Mifolajow, auf den 26ten Muguft 1828 Machmittags; das Dra-

gium Fiegi ift 305 fl. RM.

Pachtlustige haben sich an den festgesetten Terminen verseben mit einem sopCtigen Reustloe hieramte anzumelden, wo die übrigen Bestingnisse werden verlautbart werden.

# Rundmachung.

Mro. 8621. Die Unternehmung der Berpflegung der Urrestanten der Rzesower Frohnveste im Militarjahre 1829, d. i. vom sten November 1828 bis Ende Oftober 1829 wird am 14ten August 1. 3. in der Rzesower Kreisamtskanzley im Ligitazionswege hindangegeben werden.

Muf den Fall bes ungunftigen Musichlage der Berfleigerung an Diefem Sage, wird auf den 20.

# U wiadomienie.

Nro. 10146. C. K. Galicyiska Kommissyia sprzedażą dóbr skarbowych zawiadująca czyni wiadomo, że Państwo Kameralne Raniszow, w Cyrkule Rzeszowskim położone, na sprzedaż iest przeznaczonem.

To Państwo podzielone iest na 4 oddziały z następującemi cenami fiskalnemi:

Iszy oddział składaiący się z włości Raniszowa z osadami: Ranischau, Staniszewskie,

Sollte der erfte Termin fruchtlos ablaufen, fo wird ein zweiter Termin fur bas Gefall

ad a) auf den zten September d. J. Bormit-

ad b) auf ben eten September 1. 3. Machmit-

ad o) auf ben 3ten September 1. 3. Bormit-

ad d) auf ben Sten Geptember 1. 3. Dach-

mit dem Bedeuten festgeset, daß sodann der 3te Zermin zu diefer Ligitagione. Ubhaltung für

a) auf ben isten Geptember b. J. Bormit-

b). auf den saten September b. 3. Machmit-

b) auf den eiten September d. J. Machmit-

tags, für c) auf den seten Geptember d. J. Bormit-

tage, und für

d) auf den 12ten September d. J. Nachmitstags — hiemit bestimmt wird.

Vom f. f. Kreisamte. Strp am 25ten July 1828. (3)

Geptember 1828 ber zte, und auf den 6ten Oftober 1828 ber 3te Ligitazionstermin bestimmt.

Unternehmungelustige haben an diesen Lagen hieramts jedesmahl um 9 1/2 Uhr in der Fruh, und versehen mit einem Nadium von 400 fir. KM. zu erscheinen, wo ihnen die nahere Bedingnisse der Unternehmung werden bekannt gegeben werden.

Nom f. f. Kreibamt. Rzefow am 8. July 1828. (3)

Zielonke, Markowizna i Mazury, za cenę fiskalna 46,142 ZR. 541/2 kr. w M. K.;

Ilgi oddział, złożony z włości: Stary i Nowy Nart, Gwożdziec, Cisowlas, Cholewiana gora i Pogorzałka, za cenę fiskalną 37,886 ZR. 9 214 kr. w M. K.;

Ílici oddział, składaiący się z włości: Wola Raniszowska, Wilcza wola, Spie i Zmysłów za cenę fiskalną 26,352 ZR, 412/4 kr. w Mon. Konw.:

IVty oddział, złożony z włości: Dzikowice, Wildenthal, Lipnica i Jeziorko, Błažówka i Katy, Kopcie, Rusinów i Wola Rusinowska, za cenę fiskalną 53,636 ZR. 93/4 kr.

w Mon. Konw.

Wszystkich, którzyby iedem lub drugi oddział, alboteż całe to Państwo, albo także poiedyńcze tylko wsie tegoż Państwo nabyć choieli, wzywa się ninieyszem, aby swoie propozycyie naydaley do końca Sierpnia 1828 do C.K. Kommissyi sprzedażą dóbr skarbowych zawiadniącey podali, i w tychże wyraźnie oświadczyli, które sekcyie, albo poiedyńcze włości kupić cheą, tudzież, czyliby inny i iaki po-

U wiadomienie.

Nro. 10,146. C. K. do sprzedaży Dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissyja czyni wiadomo, że Państwo Kameralne Zarzyce, w Cyrkule Rzeszowskim położone, na sprzedaż przeznaczonem iest.

To Panttwo podzielone zostało za 5 oddziałów, z następniącemi cenami fiskalnemi;

Pierwszy oddział, składaiacy się z włości: Jastkowice z małemi częściami, Palenie, Skrzyphi, Kuziory, Szwechy, Wołoszyny i Sędziaki, tudzież Ruda Jastkowska, z ceną fiskalną 13156 ZR. 2414 kr. w M. K.

Drugi oddział, złożony z włości: Pysznica, Studzieniec i Ktyzów z częścią Słomiany, za cenę fiskalną 14924 ZR. 23 214 kr. w

Mon. Konw.

Trzeci oddział, złożony z włości: Bubowa z częścią Jasthowicką, Nalepy, Katy z częścią Kutyły, Szyperka i Jaroczyn z Jasthowickiemi częściami, Smutki, Mostki, Sokale, Irze i Deputaty, za cenę fiskalną 19961 ZR. 41 214 kr. w M. K.

Czwarty oddział, składaiący się z włości: Zarzyce, Huta Deręgowska, Wnika Tanewska, z mała kolonia Tanewsaw i częściami Wołozzyny Szwecky i Hayduki, za cenę fiskalną

8557 ZR. 53314 kr. w M. K.

# Ronfurs = Musschreibung.

Mro. 19052. Bei bem f. f. Grang-Abfahpostamte zu Galzburg ift die Aerarial-Absahpostmeisteröstelle, womit ein Gehalt von jabrlichen Eintaufend Guiden nebst dem Bezuge der gewöhnlichen Umte - Emolumente verbunden ift, in

# Konkurs - Ausschreibung.

Bei bem f. E. galizischen Uppellaziones und Kriminal Obergerichte zu Lemberg ist eine Rathesfelle mit dem anklebenden jahrlichen Gehalte von 2000 fl. R. M. in Erledigung gekommen. Bitt-

dział tegoż Państwa ich horzyści dogodniej

szym być nie zdawał się.

Kupującym iest welno to Państwo ze wszystkiemi ie składającemi częściami oglądać i opinie dóbr z wykazem przychodu w c. h. Administracyi dóbr skarbowych przeyrzeć.

Po wyżsciu terminu powyższego podane propozycyje będą pod należytą rozwagę wziete

i licytacyia wypisaną zostanie.

Od C. K. Galicyiskiey do sprzedaży dobi skarbowych ustanowioney Kommissyi. We Lwowie d. 23. Lipca 1828. (1)

Piąty oddział, złożony z włości: Dabrow ka z częścią Ruda Tonewska, Borki z częścią Dyiaki, Golee, Kurzyna mała z częścią Wymysłów, Osady, mały i wielki Rauchersdorf Kurzyna wielka, za cenę fiskalna 14,353 ZR. 42 kr. w M. K.

Wszystkich, którzyby ieden lub drugi oddział, alboteż całe to Państwo, albo także po iedyńcze tylko wsie tegoż Państwa nabyć chcieli, wzywa się ninieyszem, aby swoie propozycyje naydaley do osatniego Sierpnia r. b. do o. k. Galicyiskiey Kommissyi sprzedaża dóbi skarbowych zawiadującey, podali i w tyobże wyrażnie oświadczyli, które sekcyje albo po iedyńcze włości kupić chcą, tudzież, czylibi inny i iaki podział tegoż Państwa ich korzyści dogodnieyszym być nie zdawał się.

W reszcie welno kapuiacym to Państwo ze wszystkiemi ie składającemi częściami oglądac i opisanie Dóbr z wykazem przychodu w o. k. Administracyi Dóbr skarbowych przeyrzec-

Po wyiściu terminu powyższego, podane propozycyje będą pod należytę rozwagę wzięte i licytacyja według porządku wypisaną zostanie.

Od c. k. Galicyishiey do przedaży dóbł skarb. ostanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 23. Lipca 1828. (1)

Erledigung gekommen. Diejenigen, welche diefe Stelle zu erhalten munfchen, paben ihre Bittgl' fuche innerhalb 6 Wochen vom Sage der Kon' turs-Musschreibung bei diefer Landesstelle zu über reichen.

Von ber f. f. obderennfischen Candebregierung. Ling am 8ten July 1828. (1)

werber haben ihre geborig belegten Gesuche bir nen 4 Wochen vom Zoge der Einschaltung die ser Kundmachung in die Zeitungsblätter durch ihre Worstande bei gedachten f. f. Uppellazione und Kriminal-Obergerichte einzubringen.

Lemberg am iten August 1828.

(1)